

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







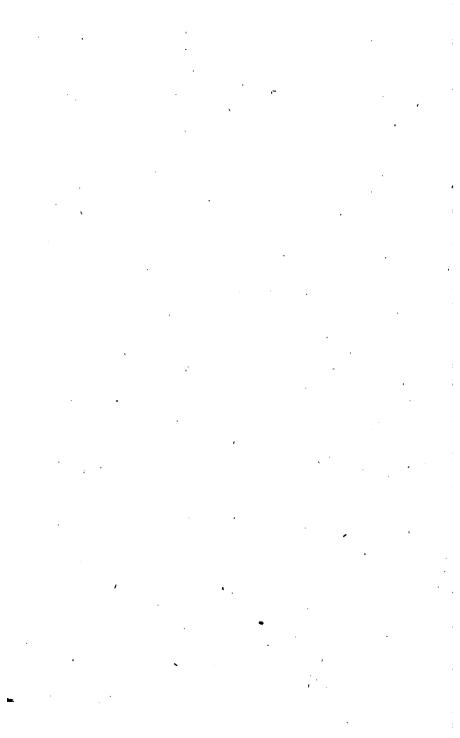

# Grammatik

der

# Movakischen Sprache.

Bum praktischen Gebranche bearbeitet,

mit einem ausführlichen Wörterverzeichnisse und einer populären

Chrestomathie

versehen

nae

Josef K. Viktorin.



2 Mininica P. Augusting

Ftft.

In Kommission bei Lauffer & Stolp. 1860.



Dfen, 1860. Drud von M. Bago.

PG-5235 V55

PREUZVIŠENOMU, PRESVIETLOMU I PREČASTNOMU GOSPODINU

JOSIPO JURJU

# STROSSMAYERU;

SJEDINJENIH BISKUPIJAH

BOSANSKO-DJAKOVAČKE I SRIEMSKE

## BISKUPU.

NJEG. CARS. KR. VELIČ. PRAVOMU TAJNOMU SAVJETNIKU, BISKUPIJAH BIOGRADSKE I SMEDEREVAČKE U KNEŽEVINI SRBSKOJ UPRAVITELJU APOSTOLSKOMU, PRESTOLA PAPIN-SKOGA PRISTOJNIKU I GROFU RIMSKOMU, NJEG. VELIČ. POČASTNOMU KAPELANU DVORSKOMU, MUDROSLOVJA I BOGOSLOVJA DOKTORU, BOGOSLOVNOGA ODSJEKA U SVE-UČILIŠTU BEČKOM I PEŠTANSKOM ČLANU SBORNOMU,

#### NARODA SVOGA SLAVJANSKOGA

PRIJATELJU GORLJIVOMU I BRANITELJU SRČANOMU,

ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KNJIŽEVNOSTI PODUPIRATELJU VELIKODUŠNOMU.

#### u znak uzajmnosti slavjanske

S NAJDUBLJIM POŠTOVANJEM

POSVEĆUJE

IZDATELJ.

Ber feine Muttersprache, die füßen, heiligen Tone feiner Rindheit, die mahnende Stimme feiner heimath nicht liebt, verbient nicht ben Ramen — Menfc.

Berber.

Bas eine andere Sprache vor ber beinigen voraus hat, was nicht in ber beinigen liegt, glaube, baß bies auch nicht im Charakter beiner Ration liege.

Platen.

Minden népnek első feladása épen fentartani nemzetiségét, s fentartani saját nemzeti nyelvét, mely annak legnemesebb, legszellemiebb kifolyása.

B. Eötvös.

# Vorwort.

Indem der slavische Sprachforscher Martin Hattala seine auf die slovakische Mundart sich beziehenden Schriften bis jetzt nur in der lateinischen und slavischen Sprache veröffentlichte: blieb das Erlernen dieser Mundart noch Vielen unzugänglich, und das Bedürfniss einer neuen auch für Deutsche brauchbaren slovakischen Sprachlehre lag ausser allem Zweifel.

Um diesem Mangel abzuhelfen, entschloss ich mich nach den Werken des oben erwähnten Philologen eine deutschslovakische Grammatik zu bearbeiten, in welcher auf die Nichtslaven, wie auch auf Alle, die sich in dem Slovakischen vervollkommnen wollen, besonders Rücksicht genommen worden ist.

Eine grosse Anzahl von praktischen Beispielen und Gesprächen, wie solche in anderen ähnlichen Sprachlehren vorkommt, vermied ich hauptsächlich desswegen, damit — bei vorgefasstem Umfange der Druckschrift — zu einem ausführlichen Wörterverzeichnisse desto mehr Platz verbleibe. Dazu habe ich noch eine Auswahl prosaischer und poetischer Aufsätze aus den vorzüglichsten slov. Schriftstellern in Form einer populären Chrestomathie als Anhang beigegeben.

Wenn dieses Buch zur besseren Kenntniss und grösseren Verbreitung der slovakischen Mundart, und dadurch auch zum Nutzen des slavischen Elementes überhaupt etwas beitragen sollte, dann ist meine wohlmeinende Absicht als erfüllt zu betrachten.

Ofen, im Juni 1860.

J. K. Viktorin.

# Inhalt.

| Βn           | Teftung                                                        | Seite.    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|              | Erfter ganptibeil.                                             |           |
|              | Die Elementarlehre.                                            |           |
|              | •                                                              |           |
|              | Erfter Abschnitt.                                              |           |
| §.           | 1. Bon ben Buchftaben und beren Aussprache                     | 7         |
| §.           | 2. Bon ber Aussprache der Splben und Borter                    | 12        |
| <b>§</b> .   | 3. Bon ber Betonung und bem Zeitmaße                           | 13        |
|              | 3meiter Abschnitt.                                             |           |
| ý.           | 4. Bon ber Rechtschreibung                                     | 15        |
|              | Bweiter Saupttheil.                                            |           |
|              |                                                                |           |
|              | Die Formenlehre.                                               |           |
|              | Erster Abschnitt.                                              |           |
| <b>Š</b> .   | 5. Bon ben Redetheilen überhaupt                               | 24        |
|              | 3weiter Abiconitt.                                             |           |
|              | Bon ben Rebetheilen insbefondere.                              |           |
|              | Erftes Rapitel.                                                |           |
| §.           | 6. Bon bem Sauptworte                                          | 26        |
| §.           | 7. Bon ben Bergrößerunge- u. Berfleinerungeformen ber Sa       | ubt-      |
|              | mörter                                                         | 27        |
| §.           | 8. Bon ben gufammengefesten Bortern                            | 28        |
| <b>§</b> .   | 9. Bon bem Geschlechte ber hauptwörter                         | 29        |
| §. 1         | O. Bon ber Bermanblung ber mannlichen Personennamer weibliche. | n in . 32 |
| & 1          | weibliche                                                      | 32        |
|              | 2. Bon ber Abanderung ber mannlichen Sauptwörter .             | 34        |
| §. 1         | 3. Bon ber Abanderung ber weiblichen Sauptwörter               | 44        |
| §. 1         | 4. Bon ber Abanberung ber fachlichen hauptwörter               | 50        |
| §. 1         | 5. Bon bem Abfürzen, Wegwerfen u. Berfepen ber Gelbstl         | aute 57   |
|              | Zweites Kapitel.                                               | •         |
| §. 1         | 6. Von bem Fürworte                                            | 60        |
| §. 1         | 7. Bon ben perfonlichen Fürwortern                             | 60        |
| §. 1         | 8. Bon ben zueignenben Fürmörtern                              | 64        |
|              | 9. Bon ben hinweisenden Fürwörtern :                           | 67<br>69  |
| 9. %         | 20. Bon ben fragenden Fürwörtern                               | 71        |
| <b>6</b> . 2 | 2. Bon den unbestimmten Fürwörtern                             | 71        |

#### VII

|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bette. |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |             | Drittes Kapitel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| ş.         | 23.         | Bon bem Belworte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 72   |
| §.         | 24.         | Bon ben Bergrößerunge- und Bertleinerungeformen ber Bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| _          |             | mörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75     |
| Ş.         | 25.         | Bon ber Steigerung ber Beimorter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 76   |
| Ş.         | 26.         | Bon ber Abanderung ber bestimmten Beiwörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 78   |
| <b>§</b> . | 27.         | Bon ber Abanderung ber unbestimmten Beiworter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 81   |
|            |             | Viertes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 6          | 20          | Bon bem Bablworte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 84   |
| · 6        | 20.         | Man han haftimmten 20k1märtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 85   |
| 8.         | 20.         | Bon ben bestimmten Zahlwörtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 86   |
| 8.         | 24          | Bon ben unbestimmten Zahlwörtern und ihrer Abanderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| у.         | 31.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|            |             | Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| §.         | 32.         | Bon bem Zeitworte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 91   |
| 3          | 33          | Ran ber Kilhung ber Zeitmörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 94   |
| Š.         | 34.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 95   |
|            |             | I Sform — Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95     |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97     |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98     |
|            |             | IV. ", —i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99     |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100    |
|            |             | Y Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103    |
|            | ~~          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 9.         | 35.         | Bon ber Abwandlung ber Beitwörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104    |
| ş.         | 36.         | Bon ber Bilbung ber Beiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106    |
| 9.         | 37.         | Bon ben Rennformen ber Beitwörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108    |
| 9.         | 38.         | Abwandlung des Pilfszeitwortes: byt, jein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 110  |
| 9.         | 39.         | Abwandlung ber tonfreten ober gemischten Beitwörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 112  |
| -          | •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 113  |
|            |             | <u>II.</u> "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116    |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 118  |
|            |             | IV. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120    |
|            |             | <u>V.</u> ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122    |
|            | 10          | VI. ,, Abwandlung der unregelmäßigen Zeitwörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124    |
| 3.         | 40.         | Romanotung ber untegetwaßten Beitworter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125    |
| 3.         | *1.         | around the first of the first o | 1.60   |
| 9.         | 42.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130    |
|            |             | Sechstes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| S.         | 43.         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 131    |
| Š.         | 44.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135    |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100    |
|            |             | Siebentes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136    |
| 9.         | 46.         | Bon ber Rektion ber Bormorter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 136    |
|            |             | Acites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 6.         | 47          | Man have Mint an ent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141    |
| <b>3</b> • | <b>4</b> 1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141    |
|            |             | Neuntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 6.         | AR.         | Ron bem Empfindungslaute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143    |

#### VIII

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fritter Haupttheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| Die Saplehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| §. 49. Bon bem Sate im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 144                                                                                                             |
| 6. 50. Bon ber Übereinstimmung bes Brabitates mit bem Cubieft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145                                                                                                               |
| S. 51. Bon bem Gebrauche einzelner Enbungen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| A). Rominativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 146                                                                                                             |
| and the same of th | . 147                                                                                                             |
| C). Dativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 150                                                                                                             |
| D). Affusativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 151                                                                                                             |
| E). Botativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 152                                                                                                             |
| F). Lorativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 152                                                                                                             |
| G). Instrumental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 152                                                                                                             |
| §. 52. Bon bem Gebrauche ber Fürwörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 154                                                                                                             |
| 6. 53. Bon bem Gebrauche ber Zeitwörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 156                                                                                                             |
| §. 54. Bon ber Berneinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 157                                                                                                             |
| S. 54. Bon ber Berneinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 159                                                                                                             |
| 5. 56. Bon ber Rebensart im Glovafischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 161                                                                                                             |
| Gespräche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 163                                                                                                             |
| Gefpräche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 171                                                                                                             |
| Chrestomathia<br>čili :<br>ukážky z literatúry slovenskej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| unuzaj z iliolatalj. bio i onokoj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
| I Z pojednenie . Slovensko a jeho život literaru, od Dr. N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                 |
| <ol> <li>Z pojednania: Slovensko a jeho život literárny, od Dr. M<br/>Hurbana</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l.<br>203                                                                                                         |
| <ul> <li>I. Z pojednania: Slovensko a jeho život literárny, od Dr. M</li> <li>Hurbana</li> <li>II. Z článku: Reč rnaká. od M. M. Hodži</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 203<br>205                                                                                                      |
| -Hurbana .<br>II. Z článku : Reč roská, od M. M. Hodži                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\begin{array}{c} 203 \\ 205 \end{array}$                                                                         |
| -Hurbana<br>II. Z článku : Reč ruská, od M. M. Hodži<br>III. Z povesti : Serbianka, od J. Kalinčáka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 203<br>. 205<br>. 208                                                                                           |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 203<br>. 205<br>. 208<br>. 213                                                                                  |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 203<br>. 205<br>. 208<br>. 213<br>a 217                                                                         |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard VI. 1. Z básne: Svatopluk, od J. Hollého 2. Z básne: Cyrillo-Methodiada, od tohože                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 203<br>. 205<br>. 208<br>. 213<br>a 217<br>. 220                                                                |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard VI. 1. Z básne: Svatopluk, od J. Hollého 2. Z básne: Cyrillo-Methodiada, od tohože VII. Z básne: Matúš z Trenčína, od L. Štúra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 203<br>. 205<br>. 208<br>. 213<br>a 217                                                                         |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard VI. 1. Z básne: Svatopluk, od J. Hollého 2. Z básne: Cyrillo-Methodiada, od tohože VII. Z básne: Matůš z Trenčína, od L. Štúra VIII. 1. Nehaňte Iud môj, od O. Sládkoviča                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 203<br>205<br>208<br>213<br>217<br>220<br>222<br>225<br>229                                                       |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard VI. 1. Z básne: Svatopluk, od J. Hollého 2. Z básne: Cyrillo-Methodiada, od tohože VII. Z básne: Matúš z Trenčina, od L. Štúra VII. 1. Nehařte Iud môj, od O. Sládkoviča 2. Krajanom. od tohože                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203<br>205<br>208<br>213<br>217<br>220<br>222<br>225<br>229                                                       |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard VI. 1. Z básne: Svatopluk, od J. Hollého 2. Z básne: Cyrillo-Methodiada, od tohože VII. Z básne: Matúš z Trenčína, od L. Štúra VIII. 1. Nehařte Iud môj, od O. Sládkoviča 2. Krajanom, od tohože 3. Z básne: Marína, od tohože                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 203<br>205<br>208<br>218<br>217<br>220<br>222<br>225<br>229<br>231                                                |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard VI. 1. Z básne: Svatopluk, od J. Hollého 2. Z básne: Cyrillo-Methodiada, od tohože VII. Z básne: Matúš z Trenčína, od L. Štúra VIII. 1. Nehařte Iud môj, od O. Sládkoviča 2. Krajanom, od tohože 3. Z básne: Marína, od tohože 4. Z básne: Detvan, od tohože                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 203<br>. 205<br>. 208<br>. 213<br>a 217<br>. 220<br>. 222<br>. 225<br>. 229<br>. 231<br>. 233                   |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard VI. 1. Z básne: Svatopluk, od J. Hollého 2. Z básne: Cyrillo-Methodiada, od tohože VII. Z básne: Matúš z Trenčina, od L. Štúra VIII. 1. Nehaňte ľud môj, od O. Sládkoviča 2. Krajanom, od tohože 3. Z básne: Marína, od tohože 4. Z básne: Detvan, od tohože IX. Sláva šlechetným, od K. Kuzmányho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 203<br>205<br>208<br>213<br>217<br>220<br>222<br>225<br>225<br>231<br>233<br>235                                  |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard VI. 1. Z básne: Svatopluk, od J. Hollého 2. Z básne: Cyrillo-Methodiada, od tohože VII. Z básne: Matúš z Trenčina, od L. Štúra VIII. 1. Nehaňte ľud môj, od O. Sládkoviča 2. Krajanom, od tohože 3. Z básne: Marína, od tohože 4. Z básne: Detvan, od tohože IX. Sláva šlechetným, od K. Kuzmányho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 203<br>. 205<br>. 208<br>. 213<br>a 217<br>. 220<br>. 222<br>. 225<br>. 229<br>. 231<br>. 233                   |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard VI. 1. Z básne: Svatopluk, od J. Hollého 2. Z básne: Cyrillo-Methodiada, od tohože VII. Z básne: Matúš z Trenčina, od L. Štúra VIII. 1. Nehařte ľud môj, od O. Sládkoviča 2. Krajanom, od tohože 3. Z básne: Marína, od tohože 4. Z básne: Detvan, od tohože 1X. Sláva šlechetným, od K. Kuzmányho X. Slovenskej mládeži, od Dr. J. Mallého.  Prídavok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203<br>205<br>208<br>213<br>217<br>220<br>222<br>225<br>225<br>231<br>233<br>235                                  |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard VI. 1. Z básne: Svatopluk, od J. Hollého 2. Z básne: Cyrillo-Methodiada, od tohože VII. Z básne: Matúš z Trenčina, od L. Štúra VIII. 1. Nehařte Iud môj, od O. Sládkoviča 2. Krajanom, od tohože 3. Z básne: Marína, od tohože 4. Z básne: Detvan, od tohože IX. Sláva šlechetným, od K. Kuzmányho X. Slovenskej mládeži, od Dr. J. Mallého  Prídavok  z literatúry česko-slovenskej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 203<br>. 205<br>. 208<br>. 213<br>a 217<br>. 220<br>. 222<br>. 225<br>. 229<br>. 231<br>. 233<br>. 235<br>. 237 |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard VI. 1. Z básne: Svatopluk, od J. Hollého 2. Z básne: Cyrillo-Methodiada, od tohože VII. Z básne: Matúš z Trenčina, od L. Štúra VIII. 1. Nehařte Iud môj, od O. Sládkoviča 2. Krajanom, od tohože 3. Z básne: Marína, od tohože 4. Z básne: Detvan, od tohože IX. Sláva šlechetným, od K. Kuzmányho X. Slovenskej mládeži, od Dr. J. Mallého  Prídavok  z literatúry česko-slovenskej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 203<br>. 205<br>. 208<br>. 213<br>a 217<br>. 220<br>. 222<br>. 225<br>. 229<br>. 231<br>. 233<br>. 235<br>. 237 |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard VI. 1. Z básne: Svatopluk, od J. Hollého 2. Z básne: Cyrillo-Methodiada, od tohože VII. Z básne: Matúš z Trenčina, od L. Štúra VIII. 1. Nehaňte Iud môj, od O. Sládkoviča 2. Krajanom, od tohože 3. Z básne: Marína, od tohože 4. Z básne: Detvan, od tohože IX. Sláva šlechetným, od K. Kuzmányho X. Slovenskej mládeži, od Dr. J. Mallého  Prídavok  z literatúry česko-slovenskej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 203<br>. 205<br>. 208<br>. 213<br>a 217<br>. 220<br>. 222<br>. 225<br>. 229<br>. 231<br>. 233<br>. 235<br>. 237 |
| Hurbana II. Z článku: Reč ruská, od M. M. Hodži III. Z povesti: Serbianka, od J. Kalinčáka IV. Z veselohry: Incognito, od J. Beskydova V. Humoreska: Chvala Bohu! už je koš hotový, od D. Lichard VI. 1. Z básne: Svatopluk, od J. Hollého 2. Z básne: Cyrillo-Methodiada, od tohože VII. Z básne: Matúš z Trenčina, od L. Štúra VIII. 1. Nehařte Iud môj, od O. Sládkoviča 2. Krajanom, od tohože 3. Z básne: Marína, od tohože 4. Z básne: Detvan, od tohože IX. Sláva šlechetným, od K. Kuzmányho X. Slovenskej mládeži, od Dr. J. Mallého  Prídavok  z literatúry česko-slovenskej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 203<br>. 205<br>. 208<br>. 213<br>a 217<br>. 220<br>. 222<br>. 225<br>. 229<br>. 231<br>. 233<br>. 235<br>. 237 |

# Ginleitung.

Die flavische Sprache (lingua slavica, rec slovanská, jazyk slaviansky), nahe von achtzig Millionen größtentheils in Europa wohnenden Menschen gebraucht, wird gewöhnlich in das ost und west-slavische Idiom eingetheilt.

- I. Das oft = flavifche Idiom faßt in fich:
- A). Die alt=flavische over tyrillische Sprache (lingua vetero-slovenica, staroslaviančina, kyrillčina), welche heutzutage, wie die lateinische, zu den todten Sprachen gezählt wird, und bei den Russen, Ruthenen, Serben, Bulgaren und einem Theile der Dalmatiner bloß als Kirchensprache besteht.
- B). Die ruffische Sprache (lingua russica, rustina), welche in drei von einander wenig abweichende Mundarten zerfällt, nämlich in die:
- a). Großeruffische (magno-russica aut moscovitica, velkorustina) von mehr als fünf und breißig Millionen Slaven gesprochen,
- b). Rlein = ruffifche (parvo-russica aut ruthenica, rusinčina) von breigehn Millionen gebraucht, und
- c). Weiß=ruffische Munbart (albo-russica, bie-lorustina) bei nur britthalb Millionen im Gebrauche.
- C). Die illyrische Sprache (lingua illyrica, illyrica) in folgende Mundarten getheilt:

- a). Die ferbische (serbica, srbstina) von mehr als fünf Millionen Glaven gesprochen,
- b). Die froatische (croatica, chorvatstina) von einer Million gebraucht,
- c). Die flovenische (slovenica, slovineina) von mehr als einer Million im Gebrauche, und
- d). Die bulgarische Munbart (bulgarica, bulharčina) von vier Millionen Menfchen gesprochen.
  - II. Das west = flavifche 3biom faßt in fich:
- A). Die flovatische Sprache (lingua slavica per excellentiam, slovenčina, jazyk slovenský, reč slovenská). von mehr als zwei Millionen Slaven gesprechen.
- B). Die böhmische ober techische Sprache (lingua bohemica, čeština) von nahe an fünfthalb Millionen Menschen gebraucht.
- C). Die polnische Sprache (lingua polonica aut lechica, polština) von mehr als neun Millionen gebraucht, endlich
- D). Die lusatinisches orabische Sprache (lingua lusatico-sorabica, lusátska sorabština) bei hundert fünfzig tausend Soraben im Gebrauche.

Die flova tische Sprache bes in Nordungarn wohnenden flavischen Boltes ift eine ber schönsten flavischen Mundarten, durch welche das ost-slavische Idoim mit dem west-slavischen verbunden ist. Nicht nur ältere flavische Literatoren, wie Dalimil, Jordan, Bernolák, sondern auch neueste flavische Schriftsteller, als: Šafárik, Kollár, Štúr, Hodža, Hattala'u. A. haben das bewiesen. Ja selbst fremde, mit der flavischen Philologie sich befassende Gelehrte, als der dänische Dichter und Philolog E. M. Thorson, und der Franzose Cyprian Robert, gewesener Prosessor der flavischen Literatur an der Pariser Universität, haben es aus-

gesprochen. So hat sich namentlich vieser lettere in seinem über ben Panslavismus geschriebenen Werke in Bezug auf die slovakische Sprache folgenbermaßen geäußert: "Die flovakische Mundart hält eine gewisse Mitte zwischen den flavischen Mundarten, beiläusig wie die Karpathen, die dieses Bolk bewohnt, den Mittelpunkt, die Zitadelle, die ursprüngliche Wiege jenes Gesschlechtes bilden."

Insbesondere nahe sieht die slovatische Mundart der altstavischen Kirchensprache, so daß ein Slovat, wenn er dem nach alt-slavischen Ritus gehaltenen Gottesdienste der Rechtgläudisgen beiwohnt, in vieler hinsicht seine eigene Muttersprache zu hören meint. Das eben hat der vorzüglichste, von allen Sachsverständigen als Autorität anerkannte Slavist P. J. Safarik, in seiner "Geschichte der flavischen Sprache und Literatur" aussgesprochen, indem er schried: "Richt nur sinden sich in dem Slovatischen Wörter, die andern Slaven entweder ganz, oder wenigstens in dieser Bedeutung undekannt sind, im Alt-slavisschen aber sich nachweisen lassen, sondern der ganze formelle und grammatische Bau dieser Mundart erinnert auffallend an das Kirchenslavische."

Und gewiß schon bieser einzige Umftand — anderer sehr wichtiger Gründe nicht zu gebenken — spricht dafür, daß man für die Slovaken in Ungarn den flovakischen Dialekt zur Schriftsprache erhebe, und zu beffen Ausbildung das Möglichste beitrage.

In frühern Zeiten nämlich, wo das literarische Leben auch bei andern Bölfern, insbesondere aber bei den Slaven in der Wiege lag, und wo die damals herrschende čechische Schriftssprache, besonders den Formen nach, zu der flovakischen Mundsart bedeutend näher stand als heutzutage: haben sich auch die Slovaken in dem Wenigen, was sie am literarischen Felde leissteten, der čechischen Schreibart bedient.

Als jeboch ber frembe, fliefmutterliche Ginfluß die cechiiche Sprache in mancher hinsicht, leiber! entstavisirte, ber icho-

nen alt-techischen Formen beraubte, und so die literarische Aluft zwischen ben beiben Bölkern vergrößerte: fing man an baheim barüber nachzubenken, ob es nicht zwedmäßiger wäre, sich für die Slovaken ber slovakischen Mundart als Schriftsprache zu bedienen.

Der erste, ber ben Gebanken am Schlusse bes vorigen Jahrhundertes deutlich aussprach, und von einer emsigen kastholischen Partei unterstütt ins Leben führte, war Anton Bernolak, zulet kath. Pfarrer in Neuhäusel. Indessen konnte dieser edle Mann mit seinen zwar zahlreichen, aber, wie gesagt, bloß katholischen Anhängern in der ganzen Slovakei nicht durchstringen. Er wählte zur Schriftsprache jene, von der reindes wahrten, echt slovakischen Sprache abweichende Mundart, welsche in der Gegend von Tirnau gesprochen wird, und aus der benachbarten Sprache der Mährer Bieles in sich ausgenommen hatte. Es lag in dem Austreten Bernolak's mehr oder wesniger Inkonsequenz — die aber im Hindlick auf die damaligen Zeiten leicht zu entschuldigen ist — darum haben sich die protestantischen Slovaken an diese erste slovakisch-literarische Bewesgung nicht angeschlossen.

Über fünfzig Jahre dauerte die Entzweiung. Die katholisiche Partei schrieb Bernolak-isch, die protestantische, wie früher, čechisch. Da haben auch die Protestanten, denen seit jeher das savische Element in Ungarn das Meiste zu verdanken hatte, über die schädliche Entzweiung und das im Prinzipe richtige Unternehmen der Bernolak'schen Schule tiefer nache gedacht und beschlossen, sich ebenfalls der populären, flovakischen Bewegung anzuschließen.

Ludwig Stur, ein vieltalentirter flavischer Literat, ist nun als haupt ber zweiten flovakisch-literarischen Bewegung zu betrachten. Um aber in dieser neuen literarischen Epoche eisnen möglichst vollständigen Erfolg zu erzielen, mußte man vorserst den, in Betreff des zur Schriftsprache erhobenen Dialektes,

begangenen Mißgriff baburch gut machen, daß man die jedem heterogenen Einstusse fremd gebliebene, in ihrer Ursprünglichsteit rein bewahrte Mundart, wie sie im Mittelpunkte der Slosvakei, also in den Komitaten: Liptau, Thurdcz, Ürva, Sohl, Neograd, Barsch, Hont, Gömör und theils auch in Trencsin gesprochen wird, als neue Schriftsprache gebrauchte. Mit wesnigen Ausnahmen sind fast alle slovatischen Patrioten — Katholiken sowohl als Protestanten — mit diesem neuen literarisschen Grundplane einverstanden gewesen, und haben mit "verseinten Kräften" für die Erhaltung des Nationallebens und die Ausbildung des schönen slovakischen Dialektes sleißig zu arbeisten angesangen.

Aber es stellte sich balb heraus, baß Štúr in entgegengessetzer Richtung zu weit gegangen, in seine ersten flovakischen Werke zu viel unverwendbares Material aufgenommen, und zu wenig die allgemein giltigen Grundsäte sämmtlicher flavischen Dialekte berücksichtigt habe. Deswegen war noch ein dritter Resformator nöthig, der aus dem schon vorhandenen Stoffe, mit Berücksichtigung sowohl des Nationalbedürsnisses, als auch der unumstößlichen philologischen Grundsäte, eine geregelte Schriftsprache herstelle. Dies ist dem scharssinnigen Slavisten und Prosessor an der Prager Universität Martin Hattala geglückt, zu dessen erfolgreichen Studien aber die philologischen Werke des Michael M. Hodža das Meiste beitrugen.

Um das Jahr 1852 haben sich alle bedeutenderen Parteiführer mit den in Hattala's sprachwissenschaftlichen Werken entwickelten Auschauungen einverstanden erklärt, und —
wenn auch hie und da noch mit unwesentlichen Abweichungen —
ihre Werke in der neuesten, wissenschaftlich begründeten Rechtschreibung der Öffentlichkeit übergeben.

• Die festgesette Schriftsprache ber flovakischen Mundart ist nun als vollzogen zu betrachten, so zwar: daß, wer heutzutage einer andern, als der von Hattala im Grundsage ents worfenen Schreibart sich bedienen wollte, nur eine hinsichtlich bes Gegenstandes vollständige Unwissenheit an den Tag legen würde. —

Es wäre indessen ein Irrthum, wenn man die nunmehr von allen Sachverständigen angenommene slovafische Schriftssprache als das Werk eines Einzelnen betrachten wollte. Bom J. 1790, die 1850, sechzig Jahre hindurch also dauerte das literarische Ringen, an welchem ganze Parteien Theil genommen hatten. Bohl sind Bernolsk als Begrünsder, Stur als Fortbauer und Hattala als Bollensder, Stur als Fortbauer und Hattala als Bollensder der slovatischen Schriftsprache zu betrachten; allein das eigentliche Verdienst des Erfolges ist nicht den Einzelnen, sondern der Gesammtheit, namentlich dem Geiste des slovatischen Volkes und der instinktmäßigen Anhänglichkeit an seine wohlerhaltene Muttersprache zuzuschreiben.



## Die Elementarlehre.

#### Erfter Abschnitt.

§. 1.

Bon ben Buchstaben und beren Aussprache.

Jebe Sprache (lingua, red) besteht aus Wörtern. Ein Wort (vox, slovo) ist der Ausdruck einer Borstellung und besteht aus einer oder mehreren Sylben; z. B. Boh, Gott; pravda, Wahrsheit; roz-um-ný, versstänsdig u. s. w. Die Sylbe (syllaba, slabika) ist ein Theil der Wörter und besteht aus einem oder mehreren Grundlauten, zu deren Bezeichnung die Buchstaden dienen. Der Buchstade (litera, pismena) ist also ein schriftliches Zeichen für einzelne Sprachlaute; alle Buchstaden zusammengenommen aber nennt man das Alphabet (alphabetum, abeceda).

Das slovafische Alphabet besteht aus folgenden 42 Sprachlauten:

a, á, ä, b, c, č, d, d, dz, dž, e, é, f, g, h, ch, i, i, j, k, l, l, l, l, m, n, ň, o, ô, p, r, ŕ, s, š, t, t, u, ú, v, y, ý, z, ž.

6, q und x tommen nur in fremben Wörtern vor; baber fie nicht als flovatische Sprachlaute angeführt zu werben brauchen.

Die Sprachlaute werden in Selbstlaute (vocales, samohlasky), Doppellaute (diphthongi, dvojhlasky) und Mitlaute (consonantes, spoluhlasky) eingetheilt.

A). Selbstlaute sind: a, á, ä, e, é, i, í, o, ô, u, ú, y, ý. Sie heißen Selbstlaute, weil sie für sich allein ohne Beis

hilfe eines andern Buchstaben ausgesprochen werden können. In Rudsicht auf die Zeit, die man zu ihrer Aussprache bedarf, werden sie außerdem in:

- a). Rurze: a, ä, e, i, o, u, y unb
- b). Lange: á, é, í, ô, ú, ý Selbstlaute eingetheilt; z. B. kolo, bas Rad; zámok, bas Schloß; sirák, ber hut; výbor, ber Ausschuß u. s. w.
- B). Doppellaute find: ia, ie, iu, ou. Sie heißen Doppellaute, weil man bei der Aussprache den Klang eines jesten Lautes, somit einen doppelten Laut hört; z. B. priatek, der Freund; viera, der Glaube; znameniu, dem Zeichen; rukou, mit der Hand u. s. w.

Sowohl die Selbstlaute als auch die Doppellaute werden in hinsicht auf die flovakische Rechtschreibung eingestheilt in:

- a). Harte: a, á, é, o, ô, u, ú, ou, y, ý und
- b). Weiche: (a), e, i, í, ia, ie, iu.
- C). Mitlaute find: b, c, č, d, d, dz, dž, f, g, h, ch, j, k, l, l, l, r, m, n, ň, p, r, ŕ, s, š, t, ť, v, z, ž. Sie heißen Mit-laute, weil sie für sich keinen beutlich hörbaren Laut haben, son-bern benselben erst burch Beihilfe eines Selbstlautes erhalten.

Die Mitlaute werben folgendermaßen eingetheilt:

- a). Lippenlaute (labiales, perné): v, b, p, f, m.
- b). Gaumenlaute (palatales, podnebné):
  - 1). Sarte (durae, tvrdé): l, l, n, r, r;
  - 2). Beiche (molles, makké): ľ, ň.
- c). Bungenlaute (dentales, zubné):
  - 1). Sarte: d, t;
  - 2). Beiche: d, i.
- d). Bischlaute (sybilantes, sykavky):
  - 1). Sarte: c, s, z, dz;
  - 2). Beiche: č, š, ž, dž.
- e). Rehllaute (gutturales, hrdelné):
  - 1). Sarte: g, h, ch, k;
  - 2). Beiches: j.

#### Bemerkungen.

- 1). Die Laute e und dz werden bald als harte, bald als weiche betrachtet. In der Abanderung sind sie stets als weiche zu betrachten.
- 2). Der Unterschied zwischen ben harten und weichen Mitlauten ist in der flovakischen Rechtschreibung so wichtig, wie jener zwischen den harten und weichen Selbstlauten. Man merke sich also wohl die weichen Mitlaute: (c), č, š, ž, (dz), dž, d, l, ň, i, j.
- 3). Die Mitlaute werden ferner eingetheilt in bums pfe (obscurae, temné): c, č, f, p, ch, k, s, š, t, t; und helle (clarae, hlasné), als da find: b, d, đ, g, h, v, z, ž, dz, dž, wie auch alle am Anfange des Wortes stehenden Selbstlaute.
- 4). Im Cautlesen, nicht aber im Schreiben wird in Betreff der dum pfen und hellen Mitlaute folgende Regel besobachtet: wenn helle vor dum pfen zu stehen kommen, so werden sie mit dem Klange der nächst verwandeten ausgesprochen und umgekehrt. Nach dieser Regel klingt z. B. in dem Worte obchod, der Handel, das helle b vor dem dumpfen ch fast wie p, also: opchod. So wird sere richtig geschrieben: obce, die Gemeinden; mladsi, der jüngere; sahký, leicht; včela, die Biene; vták, der Bogel; nízky, niedrig; tažký, schwer; k bratovi, zum Bruder; sväzok, das hest u. s. w., obwohl es in der Aussprache sast wie: opce, mlatší, sachký, scela, sták, nísky, šašký, g bratovi, zväzok u. s. w. zu hören ist.
- 5). Die Sprachlaute I und r werden in der flovakischen Sprache auch als Selbstlaute betrachtet, wenn sie zwischen zwei Mitlauten zu stehen kommen, wie z. B. in den Wörtern: vlk, der Wolf; srna, die Rehkuh u. s. w. Man kann sie in diesem Falle wie die Selbstlaute verlängern; z. B. vlča, ein junges Wölstein; sin, der Rehkühe u. s. w., weswegen sie auch Halbstelbstlaute (semivocales, polosamohlasky) genannt werden.
- D). Die Sprachlaute: a, b, d, e, f, g, i, j, k, l, m, n, o, p, r, t, u klingen in dem Slovakischen ganz so wie im Deutschen, mit ber Bemerkung, baß d, l, n, t vor den Selbsts

lauten e, i, i und folglich auch vor ben Doppellauten ia, ie, iu in ber Regel als: d, l, ň, ť, also weich ausgesprochen werben (Siehe S. 4. C. b.); für die übrigen Laute aber dienen folgende Regeln:

á wird gebehnt ausgesprochen wie in ben Börtern: haar, Bahrheit; 3. B. slava, ber Ruhm; Slovák, ber Slovaf.

ä lautet fast wie das beutsche a, nur wird es im Slovatischen furz ausgesprochen; z. B. pat, fünf; pamat, das Ges bachtniß; svazok, das heft.

C lautet wie z in bem Worte: Zwed; z. B. cena, ber Preis; cisar, ber Kaifer; cap, ber Bod.

č lautet wie tsch in bem Worte: deutsch, oder wie das magyarische cs in dem Worte: csalfa; z. B. človek, der Mensch; čo, was; čiastka, der Theil.

d kann mit deutschen Buchstaben genau nicht ausgebrückt werben. Es lautet etwa wie dj verschmolzen, wird aber genau im Magharischen burch gy in dem Worte: gyöker gegeben; g. B. bud, sei; daleko, weit.

dz lautet wie im Deutschen bie beiben Laute verschmolzen, oder in bem magharischen Worte: bodza; 3. B. núdza, bas Elend; hadzat, werfen.

dž lautet etwas weicher als tsch, genau aber wie in bem Magparischen: dzsida; 3. B. druzdží, es fracht; hadžem, ich werfe.

é lautet etwas schärfer als bas beutsche ee ober eh in ben Wörtern: Seele, mehr; z. B. doera, die Tochter; zdrave, bas gesunde.

h gleicht bem Deutschen in bem Worte: Holz; z. B. holý, fahl; nahý, nackt.

ch ist ein besonderer Mitlaut und wird ausgesprochen wie im Deutschen: Cherub, Nacht; z. B. chlieb, das Brod; chrabrost, die Tapferkeit.

l lautet wie is in dem Worte: Liebe; z. B. sidlo, das Rep; križ, das Kreuz.

I wird etwas gebehnt, als wenn es ein doppelter Gelbst= laut ware; z. B. hlbka, die Tiefe.

l' lautet wie lj verschmolzen und entspricht bem magyarisschen ly in bem Worte: hely; z. B. lutujem, ich berene; velmi, febr.

n lautet wie nj verschmolzen und entspricht bem magharischen ny in bem Borte: nyúl, ober bem französischen gn in bem Borte: compagnon; z. B. hanba, die Schande; zveston, ber Verkunder.

ô ist aus uo entstanden und lautet wie im Italienischen: buono, suono. Man kann es aber auch wie ein langes 6 aus= sprechen; z. B. moj, mein; kon, das Pferd; vola, der Wille.

r wird ebenso wie I gebehnt ausgesprochen; z. B. zdržai, langsam zurudhalten; sen, ber Rehfühe.

8 lautet wie im Deutschen: Segel, blaß; z. B. sloboda, die Freiheit; pes, ber Hund.

š lautet wie sch in ben Wörtern: schreiben, Schelm; z. B. skoda, ber Schabe; nas, unser.

t lautet wie is verschmolzen und entspricht bem magyaris schen ty in dem Worte: tyúk; z. B. tulpa, der Dümmling; svornost, die Sintracht.

ú wird gedehnt wie im Deutschen: Stuhl; z. B. súd, das Gericht; duvod, der Beweis.

V lautet wie bas beutsche w in bem Worte: Wandel; g. B. vaha, die Wage; volat, rufen.

y lautet wie i in bem Worte: Wild; z. B. mysel, ber Gebanke; mys, die Maus.

y lautet wie ie in ben Wörtern: Sieg, hier; z. B. vý-bor, ber Ausschuß; výraz, ber Ausbruck.

z lautet wie s in bem Worte: lesen; z. B. zem, bie Erbe; koza, die Ziege; endlich

ž kann mit deutschen Buchstaben genau nicht ausgebrückt werden. Es lautet wie das magharische zs in dem Worte: zsakmany, oder das französische j in dem Worte: journal; z. B. žalost, die Traurigkeit; život, das Leben.

In Bezug auf die Doppellaute in, ie, iu, ou ist zu mersten, daß man bei ihrer Aussprache zwar beibe Laute hören

muß, so jedoch, als wenn sie in ein Ganzes verschmolzen maren, namentlich ist hier bas i als j auszusprechen; z. B. pamiatka, klingt wie pamjatka; znamenie, wie znamenje; spaseniu, wie spasenju u. s. w.

#### Lefeübung.

#### Das "Bater unfer."

Otče náš, ktorý si na nebesách, posvať sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja jako v nebi tak na zemi. Chlieb náš vezdajší daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpúšťame našim vinníkom, a neuvoď nás v pokušenie, ale zbav nás odo zlého.

#### §. 2.

Bon ber Aussprache ber Sylben und Wörter.

Wenn ein Selbst- ober Doppellaut allein, ober in Berbindung mit ein er Offnung des Mundes ausgesprochen wird, so entsteht eine Splbe; z. B. a, ie, bo, ku-na, Slo-van-stvo.

Aus Sylben entstehen Wörter und sind entweder einsfylbig (monosyllabae, jednoslabicné); z. B. muž, der Mann; oder mehrsplibig (polysyllabae, viacslabicné); z. B. vra-bec, der Sperling; An-gli-čan, der Engländer; od-ho-dla-nost, die Entschlossenheit.

Die Sylben werden entweder kurz ausgesprochen; z. B. pes, der hund; zena, das Weib; oder sie werden gedehnt; z. B. národ, die Nation; komin, der Nauchfang; vica, das Wölslein; shénat, zusammenscharren; pamiatka, die Erinnerung. Gedehnt merden alle jene Sylben, deren Selbst oder halbselbst aut mit einem Dehnungszeichen wersehen ist, oder einen Doppellaut in sich enthalten.

Die Wörter werben in ein fache (simplices, jednoduché) und zufammengesette (compositae, složené) gestheilt. Einfache sind jene, welche bloß aus einer oder mehsereren Sylben bestehen; z. B. brat, der Bruder; mudrost, die Weisheit. Solche Wörter aber, welche aus zwei oder mehseren einfachen Wörtern bestehen, jedoch zusammengenommen nur einen bestimmten Gegenstand bezeichnen, werden zusams

mengefeste Borter genannt; 3. B. hromo-vod, ber Blissableiter; ludo-mil, ber Menschenfreund.

In den zusammengesetten Wörtern heißt das lette Grundwort (vox determinata, slovo zakladne), das erste aber Best im mungswort (vox determinans, slovo urcu-juce), weil dadurch das Grundwort näher bestimmt wird.

Stamm = ober Wurzelwort (radicalis, korenné) ist dasjenige, von welchem andere Wörter abgeleitet werden und weswegen abgeleitetet (derivatae, odvodené) heißen; z. B. von dem Stammworte: pokoj, der Friede, werden abgesleitete Wörter: s-pokoj-ný, zufrieden; s-pokoj-nosť, die Zufriedenheit.

Die Ableitung geschieht entweder durch gemisse Sylben, welche dem Stammworte vor oder nach geset werden; z. B. aus dem Stammworte: pokoj, wird durch Borsetzung des und Nachsetzung des nost, das abgeleitete Wort: s-pokojnost, oder durch den Umlaut (prehlasovanie), wenn der Selbst oder Doppellaut im Stammworte verändert wird; z. B. sedet, siten und sadit, setzen; dycham, ich athme und ducham, ich blase; sväty, heilig und sviatost, das Sakrament.

Bei ben abgeleiteten Wörtern sind die Kernsylben (fundamentales, zakladné) von den Formsylben (formales, podobné) zu unterscheiden. Die Kernsylben machen die Wesensheit des Wortes aus, die Formsylben aber ändern nur dessen Gestalt zu besonderen Zweden; z. B. in dem Worte: priatelstvo, die Freundschaft; priatel-ský, freundlich; priatelsind Kernsylben, welche auch ohne den Formsylben stvo und ský bestehen könnten.

#### §. 3.

Bon ber Betonung und bem Zeitmaße.

- A). Die Betonung (accentus, prízvuk) ober die insnere Stärke, mit welcher der Sprachlaut ausgesprochen wird, ist viersach: der Splbenton (accentus syllabae, prízvuk slabiky), der Wortton (— vocis, slova), der Satton (— sententiae, výpovede) und der Redeton (— dictionis aut rhetoricus, reči).
- a). Der Sylbenton ift die Aussprache einer Sylbe mit besonderer Erhebung der Stimme, und fällt in der flovati-

schen Sprache regelmäßig auf die erfte Sylbe ber einfachen Wörter ohne Rüdsicht barauf, ob die Sylbe gebehnt ober kurz ausgesprochen wird; z. B. rod, das Geschlecht; kamen, ber Stein; pan, ber herr; zamok, das Schloß. Die einspliegen Borwörter jedoch und die verneinende Partikel ne in den zusams mengesetzen Wörtern nehmen von der ersten Grundsylbe die Betonung auf sich; z. B. na-rod, die Nation; za-hrada, der Garten; do vody, in das Wasser; ne-moc, die Krantheit.

- b). Der Wortton ist die Hebung eines Wortes, worauf in einem Sate ein besonderer Nachdruck gelegt wird; z. B. ho-vor hlasne, sprich laut; pije celý deň, trinkt den ganzen Tag hindurch.
- c). Der Satton besteht in ber richtigen Sebung und Sentung ber Stimme beim Bortrage größerer Satvereine, und zeichnet ben hauptsat von bem Neben- ober Zwischensate aus.
- d). Der Rebeton endlich hängt von der Bichtigkeit ab, welche ein Sagglied oder ein Bort durch besondere Absicht des Redenden erhält; so kann folgender Sap: on ma vždy pod poroval, er hatte mich immer unterstüt, so oft anders betont werden, wie viel Wörter sich in demselben besinden; z. B. on ma vždy podporoval = er und nicht ein anderer u. s. w. on ma vždy podporoval = mich und nicht einen andern u. s. w. on ma vždy podporoval = immer und nicht dann und wann on ma vždy podporoval = unterstüt tud nicht etwas anderes u. s. w.
- B). In Betreff des Zeitmaßes (quantitas, časomiera), das heißt der Dehnung oder Kürzung der Sylben nicht zu verwechseln mit der Betonung ist wohl zu merken, daß in der slovakischen Sprache zwei natürlich lange Sylben in einem und demselben Worte, nach einander nie stehen dürfen. Deswegen muß die solgende Sylbe, welche der Analogie nach lang sein sollte, kurz bleiben, wenn die vorhergehende natürlich lang ist, und solche ist eine jede, in welcher entweder lange Selbst oder Halbselbstlaute: á, é, s, ý, d, s, f, oder Doppellaute: ia, ie, iu, ou vorkommen; z. B. in dem Worte: krásny, schön, ist die erste Sylbe krás nastürlich lang, muß also die folgende ny, obwohl der Analogie nach in: suchý, trocken; pekný, hübsch u. s. w. gedehnt sein sollte, dennoch kurz bleiben.

Eine Andnahme von dieser, der slovakischen Sprache eisgenen Regel macht nur der weibliche Instrumental in der einsfachen Zahl mit ou; z. B. krásnou bránou, durch ein schönes Thor, wo Trop der vorhergehenden langen Sylbe der Doppelslaut verbleiben muß.

Die ührigen langen Laute aber werben folgenbermaßen abgefürzt:

- a). á, é, í, ý, ô, ú, ĺ, ŕ in: a, e, i, y, o, u, l, r; z. B. anstatt: krásná, krásné, krásný, krásnú, môžú u. s. w. muß gesprochen und geschrieben werden: krásna, krásne, krásny, môžu u. s. w.
- b). ia geht über nach ben Lippenlauten in a, nach ben übrigen in a; 3. B. ftatt: kupia, mutia muß fteben: kupa, muta.
- c). iu follte in u abgefürzt werben, mas aber nicht vorstommt, weil die vorhergehende Sylbe stets furz sein pflegt; z. B. pisaniu, čitaniu, božiu u. s. w.

### Zweiter Abschnitt.

#### §. 4.

#### Von ber Rechtschreibung \*).

Die flovafische Rechtschreibung (orthographia slavica, pravopis slovenský) ist ber Innbegriff aller jener Regeln, nach welchen die wissenschaftlich begründete flovasische Sprache schrifts lich bargestellt werden muß.

- A). Allgemeine Regeln ber Rechtschreibung.
- a). Man schreibe jedes Wort wie es ausge= sprochen wird. Dieser Sat findet in der flovakischen Mund= art weit größere Anwendung, als in allen übrigen europäi= schen Sprachen.
- b). Wenn die Aussprache nicht hinlänglich entscheibet, so muß man auf die Ableitung, Abanderung und Ab= wandlung ber Wörter achten, baburch kommt ber Grund= saut zum Borschein; z. B. Boh, Gott, lautet wie Boch; sest

<sup>\*)</sup> Für einen Richtstaven ift es zwedmäßiger bie Regeln ber eigentlichen Rechtschreibung erft nach vollenbeter Erlernung ber übrigen Rebetheile zu fludiren; weswegen selbe von manchen Grammatitern am Schluffe bes Rurses angeführt werben.

man aber bas Bort in Genitiv: Boha, fo fommt ber Grundmitlaut zum Borschein; so auch: Tahký, leicht, Tahunko; prosba, bie Bitte, prosit. Hier ift besonders zu berücksichtigen, was vorber von ben bumpfen und bellen Mitlauten gefagt worben ift (§. 1. Bem. 3. 4.).

c). Jeber Gelbst- ober Balbfelbstlaut, ber gebehnt ausgesprochen werben foll, muß mit bem Debnungszeichen ' begeichnet werden; g. B. zapal, Die Begeisterung; kohut, ber

Bahn; vica, das Wölflein.

d). Fremde Wörter schreibe man dem Laute nach mit flo= vatifchen Buchftaben; g. B. doktor, redaktor, mars, masina. charakter, anekdota, kandidat u. f. w. Die Eigennamen aber behalten ihre schriftliche Form; 3. B Humboldt, Voltaire, Rousseau, Shakespeare, Shelley, Toulon, Vicenza u. f. w.

B). Befondere Regeln ber Rechtschreibung. Ein großer Anfangsbuchstabe wird gebraucht :

- a). Im Anfange eines Sapes, folglich auch nach jebem Schlußpunkte. Nach bem Frage- und Ausrufungszeichen nur bann, wenn mit biefen ein Sat geschloffen ift. Nach ben übris gen Satzeichen barf in ber Regel fein großer Buchftabe folgen, ausgenommen nach bem Rolon bei wortlichen Anführungen.
- b). In ben Anredes und Titelwörtern, wenn sie sich auf die angeredete Perfon beziehen ; 3. B. Vasa Milost! Guer Gnaden!
- c). Die Eigennamen; g. B. Josef, Lavinsky, Dunaj, bie Donau; Budin, die Stadt Dfen; Slovan, ber Glave.
- d). Das Wort: Boh, Gott, und wenn fich die Wörter: Hospodin und Pan auf basselbe beziehen.

#### Bemerkung.

Krüber schrieb man einen jeden neuen Bers mit großen Buchstaben. Auch jest wird diese Regel meistens beobachtet, obwohl es in neuerer Zeit an tuchtigen Schriftstellern nicht fehlt, bie die neuen Verse, wenn nicht einer der oben angebeuteten Fälle es anders verlangt, blog mit fleinen Buchftaben fchreiben.

C.) Regeln über ben Gebrauch einzelner

Buchftaben.

Außer bem, was schon bei ber Aussprache ber Buch= ftaben, Sylben und Wörter gesagt worden ift, muß man über ben Bebrauch einzelner Buchstaben auf Folgendes merten :

- a). Das ä als Grundlaut kommt nur nach Lippenlauten: v, b, p; k, m (§. 1. C. a.) vor; z. B. sväzok, das Heft; holubä, das Täubchen; pat, fünf; pamät, das Gedächtniß u. s. w., wo man es aber der Analogie nach verlängern müßte, geht es in den Doppellaut ia über; z. B. sviazat, binden; holubiatko, das Täubchen; piaty, der fünfte; pamiatka, die Erinnerung.
- b). Die Selbstlaute e, i, s, folglich auch die Doppellaute ia, ie, in erweichen in der Regel die vorhergeshen den Mitlaute: d, l, n, t (§. 1. D.), deswegen braucht über dieselben das Erweichungszeichen inicht gesetzt zu werden; z. B. div, das Wunder; letste, ihr fliegt; diesa, das Kind; nemec, der Deutsche u. s. w. orthographisch geschrieben, werden dennoch als: div, seise, diesa, nemec u. s. w. ausgesprochen.

Bon biefer Regel werben ausgenommen :

- 1). Ten, ter, und die taraus gebildeten: teraz, jest; vtedy, damals; teda, also; temer, fast; teprv, erst; tento, dieser; tenže, derselbe; onen, jener u. s. w.
- 2). In der Abanderung der bestimmten hart geendigten Beiwörter, in welchen die vorlette Sylbe gedehnt ist; 3. B. krasny, der schöne, krasneho, krasnemu; krasne dieia, ein schönes Kind, verschieden von dem Fürworte: krasne, schön; krasne hovori, er spricht schön.
- 3). In der Abanderung der unbestimmten hart geendigten Beiwörter; z. B. matkin, der Mutter, matkinej, matkine. Etlicher weiblichen Hauptwörter; z. B. krasovna, die Königin, krasovnej, krasovne u. s. w.
- 4). Im Gen., Dat. und Lok. der einfachen Zahl aller übrigen hart geendigten Beiwörter, in welchen die vorlette Sylbe kurz ist; z. B. pekná, die hübsche, peknej; chudá, die magere, chudej. In allen diesen Fällen sieht das e anstatt é und y, welche eine Erweichung nicht zulassen.
- 5). Im Nom. ber einfachen und mehrfachen Zahl ber unbestimmten Beiwörter: hoden, werth, hodne; vinen, schuls big, vinne; povinen, verpflichtet, povinne.
- 6). Im Gen. ber mehrfachen Zahl weiblichen und fachlichen Geschlechtes; z. B. matka, die Mutter, matiek; sestra, die Schwester, sestier; mydlo, die Seife, mydiel. Sind aber die Mitlaute d, 1, n, t schon im Nom. einf. Zahl weich, dann

werden sie auch im Gen. mehrf. Zahl weich ausgesprochen; z. B. stena, die Band, stien; delo, die Kanone, diel; koleso, das Rad, kolies.

- c). Die Doppellaute ia, ie, iu werden nur als solche mit i geschrieben; z. B. Slovania, die Slaven; smierenie, die Berssöhnung; spaseniu, der Erlösung. Im entgegengesetzen Falle wird anstatt i, j gebraucht. Dies geschieht im Ansange der Wörter; z. B. jama, die Grube, nicht iama; jelen, der hirsch; jutro, der Morgen. In zusammengesetzen Wörtern, in welchen der Grundlaut im Ansange j ist; z. B. z-javit, erscheinen; odjest, wegessen. Ferner in der Mitte der Wörter, wo das j die Sylbe schließt; z. B. troj-noha, der Oreisus. Dann zwischen zwei Selbstauten und am Ende der Wörter; z. B. pije, er trinkt; dajú, sie geben; kraj, die Gegend; loj, der Unschlitt u. s. w. Wenn endlich ein Wort mit i ansängt, und mit einer in einen Selbstaut endigenden Partisel zusammengesetz wird, schiebt man des Wohlslanges halber ein j dazwischen; z. B. iste, gewiß, za-jiste; istim, ich sichere, u-jistim.
  - d). Das d wird bort geschrieben, wo es in der Aussprasche wie uo lautet; z. B. moj, mein, lautet fast wie muoj; vola, der Wille; kon, das Roß. Langes o kommt in der slovakischen Sprache nicht vor, wohl aber in fremden Wörtern; z. B. chor, tron u. s. w.
  - e). Das y, gebehnt ý ist in der Rechtschreibung von gros
    fer Wichtigkeit. In der Aussprache wird es bei den Slovaken
    von i und i nicht unterschieden, daher die Schwierigkeit in seis
    ner schriftlichen Anwendung.

Folgendes biene als Richtschnur, wo statt des ausgesproschenen i und i nach grammatischen Regeln y und j geschrieben werden muß:

- 1). Nach ben Kehllauten h, ch, k, g muß y ober ý geschrieben werten; z. B. hybký, slink; chyža, das Zimmer; kyselina, die Säure u. s. w. Von dieser Regel machen nur drei Fälle eine Ausnahme:
- aa). Die hart ausgehenden Beiwörter im männlichen Nom. der mehrs. Zahl; z. B. nahi, die nackten; suchi, die trockenen; krátki, die kurzen, wegen des Unterschiedes vom Nom. eins. Zahl: nahý, der nackte; suchý, der trockene; krátky, der kurze u. s. w.

- bb). In ber Bilbung ber unbestimmten Beiwörter; g. B. matka, bie Mutter, matkin u. f. w.
- cc). In der Einsetzung des ie im Gen. mehrf. Zahl der weiblichen und fächlichen Hauptwörter; z. B. okno, das Fenfter, okien; sukna, der Unterrod, sukien u. s. w.
- 2). In ber Abanderung ber bart ausgebenden Saupt= und Beiwörter, und somit aller jener, welche nach ben Duftern "chlap" und "dub" (§. 12.), "ryba" (§. 13.), "delo" (§. 14.), "dobry" (S. 26.) und "synov" (S. 27.) abzuandern find. Die einzelnen Källe find bort beutlich angegeben, man muß fie, um forrett schreiben zu konnen, wohl erlernen; es find folgende: ber furge In ft. mehrf. Babl bes mannlichen und fachlichen Bes ichlechtes; 3. B. s chlapy, mit ben Mannern; s duby, mit ben Eichen. Der Rom., Aft. und Bot. mehrf. Babl ber leblofen ober auch belebten, jeboch nicht perfonlich gebrauchten: 3. B. duby, bie Eichen; voly, bie Ochsen. Der Gen. einf. Babl und Nom., Att. und Bot. mehrf. Bahl bes weiblichen Gefchlechtes; 2. B. ryby, bes Fisches, Die Fische u. f. w. Der Rom. und Inft. mannl. Gefchl., ber Inft. fachl. Gefchl. einf. Rabl, ber Gen., Dat., Lot. und Inft. mehrf. Bahl ber bestimmten Beis worter; 3. B. dobrý, ber gute, dobrým, dobrých, dobrými. Enblich ber Inft. einf. Babl, ber Gen., Dat., Aff. und Inft. mehrf. Bahl ber unbestimmten Beiworter; g. B. so synovym, synovych, synovym, synovymi u. f. w.
- 3). Die untrennbare Borsplbe vy muß immer mit y oder ý, und zwar in Berbindung mit einem Zeitworte kurz, in Berbindung mit anderen Redetheilen aber gedehnt geschrieben werden; z. B. vy-hodit, hinauswersen; vy-volit, auserwählen; vý-voz, die Aussuhr; vý-nos, der Ertrag. Ist aber diesselbe nicht Bors, sondern Burzelsplbe, so behaltet sie mit wenigen Ausnahmen (Siehe Zahl 4.) den Laut i oder siz. B. vina, die Schuld; videt, sehen; vino, der Wein; vitaz, der Held u. s. w.
- 4). Wo außer ben angeführten Fällen der harte Laut y oder ý zu schreiben sei, muß ebenso aus der Anschauung gelernt werden, wie manche andere Ausnahme, die man keiner bestimmten Regel unterordnen kann.

Es gibt nämlich in der flovakischen, wie auch in anderen flavischen Mundarten mehrere Wörter, in welchen y oder y als

Grundlaut vorkommt, und die somit nur burch ben Gebrauch zu erlernen find. Solche Wörter find beiläufig folgende:

Aby, by, baß. Byk, ber Stier. Bylina, die Pflanze. Bystrý, frisch. Byt, fein (bit, schlagen). Bytnost, bas Wesen. Byvol, ber Buffel. Blysk, bas Bligen. Ciernobyl, ber Beifuß. Dýchai, athmen. Dým, ber Rauch. Dyka, ber Dolch. Dyna, die Melone. Dobytok, bas Bieh. Hmyz, bas Inseft. Hrýzť, beißen. Jazyk, die Zunge. Kobyla, bie Stute. Koryto, ber Trog. Kopyto, ter Buf. Kryi, beden. Lysý, glasföpfig. Lýtko, die Wade. My, wir (mi, mne, mir). Mydlo, bie Geife. Mysel, das Gemuth. Mykai, juden. Mýliť, irren. Myt, waschen. Myto, die Mauth. Mys, die Maus. Mlyn, die Mühle. Motyl, ber Schmetterling. Motyka, die Saue. Nazývať, nennen. Ozývať sa, wieberhallen. Obyčaj, bie Gewohnheit. Obydlie, bie Bohnung.

Plyn, bas Gas. Plytký, flach. Polynok, ber Wermuth. Pýcha, die Soffart. Pyksla, tie Dofe. Pýr, bas Staubhaar. Pysk, die Lippe (pisk, ein Pfiff). Pytat, verlangen. Pyter, ber Beutel (pitel, ein Trinfer). Ryba, der Fisch. Rychlost, die Geschwindigfeit. Rychtar, ter Richter. Rým, der Reim. Ryt, stechen (rit, ber Arsch). Rýpat, mühlen. Rytier, ein Ritter. Ryšavý, röthlich. Smycok, ber Beigenbogen. Strýco, der Dheim. Stryga, die Bere. Sykai, gifchen. Sykorka, die Meife. Syn, ber Gohn. Sypai, schütten. Syr, ber Rafe. Sysel, die Spihmaus. Sytý, satt. Trýzniť, martern. Ty, du (ti, tebe, bir). Týdeň, die Wochc. Tylo, bas Genicf. Tovarys, ber Befelle. Vy, ihr. Vydra, die Fischotter. Vyhen, die Feuereffe. Vyka, bie Wide. l Vymeno, das Euter.

Výr, ber Uhu. Výskať, jauchzen. Vysosť, bie Höhe. Výť, heulen (viť, winden). Vyza, der Hausen. Vyžla, cin Borstehhund. Vladýka, ein Fürst. Vplyv, ber Einsluß. Zbytok, ber Übersluß. Zvyk, ber Gebrauch.

Und ebenfo alle jene Borter, die aus den angegebenen aufammengesett find, als:

Bývanie, die Wohnung. Bystrica, Reusohl. Dobyť, erobern. Mylný, fehlerhaft. Mysleť, denfen. Myšlienka, der Gedanke. Nasytý, gefättigt. Netopýr, die Fledermaus. Omyl, ein Fehler.

Posýpka, ber Streusaub.
Povýšiť, erhöhen.
Privykať, sich gewöhnen.
Pyšný, hoffärtig.
Smysel, ber Sinn.
Starobylosť, die Bergangenheit.
Sypárna, die Korntammer.
Zamykať, zuschließen.
Zpytovať, forschen.
u s. w.

Im Gegentheil nach ben weichen Mitlauten: (c), c, s, ž, (dz), dž, j und überhaupt wo die angeführten Regeln für y ober ý nicht anwendbar find, muß stets das weiche i ober í gesschrieben werden.

- D). Regeln über die Trennung und Abfürstung ber Sylben.
- a). Die Sylben eines Wortes werden im Schreiben eben ba getrennt, wo es die Buchstabierung mit sich bringt; man richtet sich also nicht nach der Ableitung der Wörter, sondern nach der Aussprache; z. B. nicht kup-im, ich kause, sondern ku-pim; nicht dobr-ému, dem guten, sondern do-brému.
- b). In zusammengesetten Wörtern werden die Theile nach ihrer Zusammensetzung getrennt; z. B. nicht kolov-rat, das Spinnrad, sondern kolo-vrat; nicht polud-nie, der Mitstag, sondern polu-dnie.
- c). Dasselbe Zeichen, welches als Trennungszeichen ber Sylben bient, wird auch als Bindezeichen in zusammengesetten Wörtern gebraucht; z. B. Horno-nitranská stolica, Ober-Neu-traer Komitat. Dies geschieht jedoch in der flovafischen Sprache selten, indem die zusammengesetten Wörter meistens ohne Zeischen verbunden werden.

- d). Bas die Abkürzung der Sylben anbelangt, so ist zu merken, daß man nur den ersten Buchstaben eines bekannten Namens ausschreibt, oder das Wort mit tem Mitlaut der folgenden Sylbe abbricht, oder zwischen den Anfangs und Endsbuchstaben eines Wortes alle Buchstaden ausschließt, und das abgefürzte Wort mit einem Punkt bezeichnet; z. B. D. oder Dokt. oder Dr. Doktor; Slov. Nov. Slovenské Noviny, Slovafische Zeitung; Vesact. Odec. Vesactené Odecenstvo, Sehr Geebrtes Publikum.
  - E). Regeln über bie Beichenfegung.
- Die Zeichen se nung (interpunctio, medzibodkovanie), welche Säge und Sagglieder trennt oder den Ton im Lesen bestimmt, besteht aus folgenden hauptzeichen:
- a). Der Beistrich (,) (comma, čiarka) steht: 1). Bor und nach jedem Zwischensaße, wie auch vor allen beziehenden Fürwörtern; z. B. zajtra ráno, jestli bude pekný čas, pojdeme na prechádzku, morgen in der Früh, menn eine schöne Witterung sein wird, werden wir spazieren gehen; táto kniha, ktorá som dnes dostal, je velmi zajimavá, dieses Buch, welsches ich heute erhielt, ist sehr interessant. 2). In zusammens gezogenen Sägen, die weder durch a, und, noch durch lebo, oder verbunden sind; z. B. Joses, Karol, Martin a Ondrej sú synovia jeho, Joseph, Karl, Martin und Andreas sind seine Söhne.
- b). Der Strich punkt (;) (semicolon, bodkosiarka) steht: 1). Um mehrere Glieder eines Sapes zu unterscheiden; z. B. jestli vernost a spravodlivost su len prazne mena; jestli podvodníctvo nad prostosrdečnosťou vítazí: vtedy atc., wenn die Treue und Gerechtigkeit nur leere Namen sind; menn die Arglist über die Redlickeit siegt: dann u. s. w. 2). Zwischen längeren, beigeordneten Säpen; z. B. všetko dobré, čo požívame, máme od Boha; preto mu za to povďační byť máme; alles Gute, was wir genießen, haben wir von Gott; daher sollen wir ihm dafür dankbar scin. 3). Bei Gegensäpen; z. B. kdo chce jest, nech pracuje; hladuj teda, kdo postávaš; wer essen will, soll arbeiten; hungre also, der du saulenzest.
- c). Der Doppelpunkt (:) (colon, dve bodky) steht: 1). Um in einer längeren Periode ben Bordersat von dem Rachssate zu scheiden; z. B. kebych bol lepšie rozvážil, čo som

pred seba vzal; kebych bol nasledoval radu verných priatelov: nemusel bych teraz žalostiť nad osudom, ktorý sa premeniť nedá; hätte ich besser überlegt, mas ich vornahm; hätte ich bem Rathe treuer Freunde gefolgt: müßte ich jest nicht trauern über cin Schickfal, welches sich nicht ändern läßt. 2). Wenn man eines andern Worte anführt; z. B. Kristus hovorí: budte milosrdní; Christus sagt: seid barmherzig. 3). Nach bem Worte: totižto, als; z. B. on kupčí s rozličným tovarom, totižto: s plátnom, súknom, hodbábom atd.; er handelt mit verschiedener Waare, als: mit Leinwand, Tuch, Seide u. s. w.

- d). Den Schlußpunkt (.) (punctum, bodka) sett man zu Ende eines vollständigen Sapes und zwar auch nach einem Worte, wenn dieses einen ganzen Sap vertritt; z. B. ktorý človek je dokonalý? Žiaden. Welcher Mensch ist vollskommen? Reiner.
- e). Das Fragezeichen (?) (signum interrogationis, otáznik) steht nach einer austrücklichen Frage, worauf eine Antwort folgen kann; z. B. može-li ten milovat Boha, ktorý svojho bližného nemiluje? Kann ber Gott lieben, ber feinen Rächsten nicht liebt?
- f). Das Ausrufzeichen (!) (signum exclamationis, výkrikník) steht: 1). Nach Empsindungslauten; z. B. Ach! 2). Nach allen Sätzen, welche einen Ausruf in sich enthalten; z. B. Jaký to osud! Welch' ein Schickal! Nech žije sloboda! Es lebe die Freiheit!
- g). Das An führungszeichen ("") (signum citationis, znamenie prednášky) steht, wenn man die unverändersten Worte eines andern einschiebt; z. B. "Bratre povie starší tu sa musíme rozlúčiť"; "Bruder sprach der ältere hier mussen wir scheiden."
- h). Endlich bas Wegwerfungszeichen (') (apostroph, znamenie ukratenia) steht, wenn ein Selbstlaut bes Bohlklanges halber ausgelassen wird; z. B. povedals' mu to? hast bu ihm 's gesagt? statt: povedal si mu to? hast bu ihm es gesagt?

# Sweiter Naupttheil.

## Die Formenlehre.

## Erster Abschnitt.

§. 5.

Bon ben Rebetheilen überhaupt.

Der Mensch kann sich Verschiedenes vorstellen, und zwar: bie Dinge, welche in der Welt sind, das, wie die Dinge sind und das, was die Dinge thun oder was an ihnen geschiehty somit kann der Mensch Vorstellungen haben von den Dingen, ihren Eigenschaften und ihrer Thätigkeit; z. B. Gierny pes steká, der schwarze Hund bellt; pes ist ein Ding, Gierny seine Eigenschaft und steka seine Thätigkeit.

Dasjenige Wort, welches eine Vorstellung von Dingen ausdrückt, heißt Dingwort, Gegenstandswort ober Hauptwort; z. B. muž, ein Mann; obraz, ein Bild. Dassienige Wort, welches ausdrückt, wie ein Ding ist ober sein kann, heißt Eigenschafts oder Beiwort; z. B. smutný, traurig; biely, weiß. Dasjenige Wort, welches ausdrückt, was ein Ding thut ober was an einem Dinge geschieht, heißt Zeitswort; z. B. pije, trinkt; hrmí, es donnert.

Der Mensch fann sich aber nicht nur Dinge, ihre Eigenschaften und Thätigkeit, sondern auch ihre Berhältniffe und Beziehungen vorstellen; z. B. blizo ku stene, na he an die Band; jeho matka včeraj zomrela, seine Mutter ift gestern gestorben.

Wörter, welche die Dinge selbst, ihre Eigenschaften und Thätigkeit bezeichnen, heißen Begriffswörter;

die aber bloß Verhältnisse und Beziehungen ausbrusten, nennt man Form wörter, und biese letteren kann man sich ohne ter Dinge nicht vorstellen.

Die Haupt», Beis und Zeitwörter sind Begriffswörter; zu ben Formwörtern aber gehören: das Fürwort, welches für ein Hauptwort gesett wird, um dieses nicht oft zu wiedersholen; z. B. já, ich; tvoj, dein u. s. w. Das Zahlwort, wodurch die Anzahl der Dinge ausgedrückt wird; z. B. dva, zwei; mnoho, viel u. s. w. Das Nebenwort, welches dem Prädikate einen näheren Umstand hinzusügt; z. B. tvoja sestra je tam, deine Schwester ist dort u. s. w. Das Borwort, welches das Verhältniß oder die Beziehung anzeigt, in welche zwei Dinge durch das Zeitwort gesett werden; z. B. ohen hori na ohnisti, das Keuer brennt am Herd u. s. w. Das Vin des wort, welches Saßglieder oder Säße verbindet; z. B. on a jeho sestra, er und seine Schwester u. s. w.

Judem nun die flovafische Mundart, so wie überhaupt alle flavischen Sprachen fein Geschlechtswort (articulus, dlan) haben, und ten, tá, to nur als Fürmörter gebraucht werden (3. B. ten clovek, heißt nicht so viel als: der Mensch, sondern jener Mensch): beswegen sind in der slovatischen Sprache nur folgende neun Redetheile anzusühren:

- 1). Das hauptwort (nomen substantivum, meno podstatné).
  - 2). Das Fürwort (pronomen, všemeno).
  - 3). Das Beiwort (- adjectivum, pridavné).
  - 4). Das Zahlwort (- numerale, číselné).
  - 5). Das Zeitwort (verbum, sloveso).
    - 6). Das Nebenwort (adverbium, príslovka).
    - 7). Das Borwort (praepositio, predložka).
    - 8). Das Bindewort (conjunctio, spojka) und
    - 9). Der Empfindungslaut (interjectio, výkrikník).

Die ersten fünf Gattungen von Wörtern und theils auch bas Rebenwort können im Gebrauche auf mancherlei Art versändert werben, desmegen nennt man sie bieg same Restetheile (slexibiles partes orationis, sklonné čiastky reči); die drei letteren dagegen sind un bieg sam (inslexibiles, nesklonné) und werden auch Partifel genannt.

## Zweiter Abschuitt.

Bon ben Rebetheilen insbefonbere.

## Erftes Sapitel.

§. 6.

## Von bem Hauptworte.

Das hauptwort (nomen substantivum, meno podstatné) ist der Name entweder eines wirklich vorhandes nen Dinges, oder einer Eigenschaft und handlung, die man sich abgesondert von einem Dinge denken kann. Im ersten Falle heißt es ein konkretes — (concretum, skutočné); z. B. muž, der Mann; dom, das haus; im zweiten Falle aber ein abstraktes hauptwort (abstractum, odiažené); z. B. mudrost (človekova), die Beisheit (des Menschen); usilovnost (žiakova), der Fleiß (des Studenten).

Das fon frete hauptwort, welches sowohl eine Pers son als auch eine Sache fein fann, ift entweder:

- / a). Ein Eigenname (nomen proprium, meno vlastné), welcher nur einzelne Wesen ober Dinge bezeichnet; z. B. Pavel, Paul; Šafárik; Praha, Prag; Rusko, Rußland; Dunaj, Donau u. s. w.
- b). Ein Gattungename (— appellativum aut genericum, rodné), welcher eine ganze Gattung von Gegensftänden, oder einzelne, zu derselben Gattung gehörende Theile bezeichnet; z. B. clovek, der Mensch; strom, der Baum; zviera, das Thier u. s. w.
- c). Ein Sammelname (- collectivum, hromadné), welcher eine Menge für sich bestehender Einzelwesen als ein Ganzes bezeichnet; z. B. lud, das Bolf; vojsko, die Armee u. s. w.
- d). Ein Stoffnanke (— materiale, hmotné), welcher Dinge bezeichnet, von benen jeder gleichartige Theil ben Namen des Ganzen führt; z. B. zlato, das Gold; sriedro, das Silber; mlieko, die Milch; vino, der Wein u. s. w.

Das abstrakte Hauptwort ist entweder ein solches, 1). Welches eine Eigenschaft bezeichnet; z. B. mladost, die Jugend; choroba, die Krankheit; oder 2). Welches den Stanb und bie Thätigkeit angibt; 3. B. drahota, bie Theuerung; krik, ber karm. hieher gehören auch die Zeits worten amen (substantiva verbalia, mená slovesné) auf ie; 3. B. bitie, bas Schlagen; mučenie, bas Foltern u. s. w.

## §. 7.

(Von den Bergrößerungs- und Berkleinerungsformen ber Hauptwörter.

Diese Bergtößerungen geschehen in ber flovakischen Sprache auf folgende Art:

- a). Durch vie Envung al und an; z. B. nos, tie Nase, nosal, einer mit großer Rase; skupy, geizig, skupan, ein sehr geiziger Mensch.
- b). Durch die Endung isko; z. B. kon, ein Pferd, ko-nisko, ein großes Pferd.
- c). Durch vie Endung ina; z. B. chlap, ein Mann, chlapina, ein großer Mann.

Die Berkleinerungen umfangen 4 Gerien und werben folgendermaßen gebildet:

In ber 1. Serie die er ste Stufe burch die Endung a ober #; 3. B. had, die Schlange, hada, das Schlänglein; holub, die Taube, holuba, das Täubchen. Die zweite Stufe, wenn sich das a ober # in ia auslöst und die Sylbe tko hinzuges sügt wird; 3. B. hada, hadiatko, ein sehr kleines Schlänglein; holuba, holubiatko, ein sehr kleines Täubchen.

In der 2. Serie die erste Stuse durch die Endung ec, ica, ce; z. B. zvon, eine Glode, zvonec, ein Glöckein; Kata, die Kati, Katica, das Kätchen; slovo, das Wort, slovce, das Wörtchen. Die zweite Stuse durch die Endung ček, ička, ičko; z. B. zvonček, Katička, slovíčko.

In der 3. Serie die erste Stufe durch die Endung ak, ik, ok, ka, ko; z. B. syn, der Sohn, synak, das Söhnchen; koň, das Pferd, koník, das Pferden; prut, die Authe, prútok, eine kleine Authe; hlava, der Ropf, hlávka, das Röpfchen; drevo, das Holz, drevko, das Hölzchen. Die zweite Stufe durch Hineinschiehen noch eines če, čo, ič, eč: z. B. synak, syna(če)k oder syna(čo)k; hlávka, hlav(ič)ka, drevko, drev(eč)ko.

In ber 4. Serie die er ste Stuse durch die Endung ko, ka, enko, enka oder inko, inka; z. B. dedo, der Großvater, dedko oder dedenko, das Großväterchen; deéra, die Lochter, deérka oder deérenka, das Töchterlein; mamka, mamenka, maminko, maminka, das Mütterlein. Die zweite Stuse durch die Endung uško, uška; z. B. dedko, deduško; deérka, deéruška u. s. w.

## Bemerkungen.

- (1). Durch die Vergrößerung wird auch eine Art Plumpheit angedeutet; 3. B. vojačisko bebeutet nicht so schreinen förperlich großen, als vielmehr einen plumpen Soldaten; so auch chlapčisko, devčisko u. s. w. Ebenso wird durch die Verfleinerung nicht nur die körperliche Kleinheit, sondern auch eine Art Zartheit und Lieblichkeit der Sache oder der Persson ausgedrückt.
- 2). Die Berkleinerungen werden am häusigsten bei den Tauf- und Berwandtschaftsnamen gebraucht; z. B. Anna, Anicka; Jan, Janko; tetka, die Tante, teticka u. s. w. Die Na- ka; Jan, Janko; tetka, die Tante, teticka u. s. w. Die Na- kame der heiligen, Regenten und überhaupt berühmter Persön- lichkeiten sind von den Berkleinerungen ausgenommen; man kann also nicht sagen: svätý Janko, svätá Terezka, císar Miško u. s. w. Maticka Božia, Mütterchen Gottes, kommt jedoch in den slavischen Kirchenliedern öfters vor. Noch weniger darf man die Namen der heiligen vergrößern; also nicht: svätá Anca, svätý Mišo, Jano, sondern sv. Anna, Michal, Jan u. s. w.

## §. 8.

## Bon ben zusammengesetzten Wörtern.

- (Es ist bereits im §. 2. von ben zusammengesetten Börstern bie Rebe gewesen; hier ist noch, als nähere Bestimmung, zu merken, daß in ber flovakischen Sprache die Wörter zusamsmengesett werden und zwar:
- a). Ein Hauptwort mit einem andern Hauptworte; z. B. rybo-lovec, ein Fischfänger; oka-mženie, ein Augenblick; kr-vo-tok, ein Blutsluß.
- b). Mit einem Beiworte; z. B. dobro-denie, eine Bohlthat; staro-verec, ein Altgläubiger; bielo-tok, ein Weißsfluß u. s. w.

- c). Mit einem Für= und Zahlworte; z. B. samo-vražda, ber Selbstmord; sto-letie, bas Jahrhundert u. s. w.
- d). Mit einer Zeitwortswurzel; z. B. deje-pis, die Ge-fchichtschreibung; vodo-vod, eine Wasserleitung u. f. w.
- e). Mit den meisten trennbaren Vorwörtern; z. B. násilie, die Gewaltthätigkeit; sú-boj, der Zweikampf; po-vetrie, die Witterung; pod-kova, das Huseisen; pri-hoda, der Zufall; pred-mluva, eine Verrede; v-chod, der Eingang; zá-pad, der Untergang u. s. w.
- f). Mit der verneinenden Partifel ne öfters, seltener mit den Nebenwörtern; z. B. ne-stastie, das Unglück; spolu-pracovnik, ein Mitarbeiter u. s. w.

Obwohl bei ben Slaven in längst vergangenen Zeiten, ebenso wie jest, zusammengeseste Wörter im Gebrauche waren, was die uralten Eigennamen: Svato-pluk, Moj-msr, Vlady-msr, Novo-grad, Vyše-grad, Vele-hrad u. s. w. hinlänglich beweisen: gibt es beren bei den Slaven doch nicht so viel, wie in der deutschen Sprache, weil sich der Slave oft mit einem einfachen Worte flar und deutlich auszudrücken vermag, wo der Deutsche ein zusammengesestes Wort benöthigt; z. B. knihar, ein Buchbinder; zvonar, ein Glockengießer; zlatnsk, ein Goldschmidt; slovar, ein Wörterbuch; družica, eine Brautziungser; dubina, der Eichenwald u. s. w.

Bei allen Hauptwörtern sind zu berücksichtigen: 1). Das Geschlecht (genus, pohlavie), 2). Die Zahl (numerus, počei), 3). Die Endung (casus, pad) und 4). Die Abändes
rung (declinatio, skloňovanie).

## §. 9.

Von dem Geschlechte der Hauptwörter.

Das Geschlecht ist breierlei: männlich (masculinum, mužské), weiblich (foemininum, ženské), sächlich (neutrum, vecné alebo nijaké) und wird durch die Bedeus tung und die Endung bestimmt.

- A). Der Bebeutung nach finb:
- a). Männlichen Geschlechtes: bie Namen ber Männer, männlicher Dienftleiftung, ber Götter, Geister und ber Mongte; 3. B. muž, ber Mann; kraf, ber König; baca,

- ber Schafhirt; host, ber Gast; prednosta, ber Borstand; sudea, ber Richter; Svantovit, Hauptgott ber heibnischen Slasven; anjel, ein Engel; dert ober diabol, ber Teufel; duben, April u. s. w.
- b). Beiblichen Geschlechtes: bie Namen ber Beiber, weiblicher Beschäftigung und ber Göttinen; 3. B. že-na, bas Beib; doera, bie Tochter; služka, bie Dienstmagb; kucharka, bie Köchin; Lada, bie Benus; Vila, bie Nymphe u. s. w.
- c). Sächlichen Geschlechtes: bie Ramen ber Buchstaben; 3. B. to A, bas A.; to M, bas M.
  - (B). Der Enbung nach finb:
- a). Männlich, die auf folgende harte Mitlaute aussgehen: b, (c), d, f, g, h, ch, k, l, m, n, p, r, s, t, v, z; z. B. hrob, das Grab; samec, das Männchen; vývod, die Ausfunft; rif, die Elle; pluh, der Pflug; strach, der Schrecken; zámok, das Schloß; kostol, die Kirche; hrom, der Bliß; komín, der Rauchfang; snop, die Garbe; rozhovor, das Gespräch; kos, die Amsel; most, die Brücke; kov, das Metall; voz, der Wagen u. s. w. Und die mit folgenden we ich en Mitlauten schließen: j, I, ň; z. B. boj, der Kampf; dol, der Schmerz; remeň, der Riemen u. s. w.

Bon diefer Regel werden ausgenommen und sind weiblich:

Moc, vie Macht.
Noc, vie Nacht.
Vec, vie Sache.
Pomoc, vie Hilfe.
Nemoc, vie Krankheit.
Obec, vie Gemeinde.
Pec, ver Ofen.
Zem, vie Erde.
Otep, ver Bündel.
Tvár, vas Gesicht.
Ves, vas Dorf.
Os, vie Achse.
Hus, vie Gans.
Krev, vas Blut.
Oduv, vie Fusbelleidung.

Odev, bas Kleib.
Cirkev, die Kirchengemeinde.
Retaz, die Kette.
Kolaj, das Geleise.
Zbroj, die Wasse.
Mysel, das Gemüth.
Kudel, das Werg.
Sol, das Salz.
Ocel, der Stahl.
Mastal, der Stahl.
Postel, das Bett.
Dan, die Steuer.
Piesen, der Gesang.
Basen, das Gedicht.
Kazen, die Predigt.

Dlan, bie Sanbfläche. Lazen, bas Bab. Vieden, Stabt Wien. Povodeň, bie Überschwems mung. Jabloň, ber Apfelbaum.

Männlich sind ferner die nur in der mehrf. Bahl vortommenden; 3. B. drobky, die Abfalle; cary, die Bauberei; parohy, das Geweih; schody, die Treppen; odpustky, der Abs laß; ostatky, die Überreste; mravy, die Sitten u. s. w.

b). Weiblich sind, die auf folgende weich e Mitlaute ausgehen: č, ď, (dz), ť, š, ž; z. B. reč, die Sprache; med, das Rupfer; mosadz, das Messing; pamat, das Gedächtniß; rozkoš, die Bonne; mladež, die Jugend u. s. w.

Bon biefer Regel werden ausgenommen und find mannlich:

Bič, bie Peitsche.
Moč, ber Urin.
Meč, ber Krampf.
Krč, ber Krampf.
Klúč, ber Schlüssel.
Plač, bas Weinen.
Vrkoč, die Haarslechte.
Kropáč, ber Spriper.
Medvec, ber Bär.
Dážd, ber Regen.
Počeš, bie Rechnung.
Vecheš, ber Strohwisch.

Loket, ber Ellbogen.
Plášt, ber Mantel.
Koš, ber Korb.
Salaš, bas Schäferhaus.
Lemeš, bas Pflugeisen.
Groš, ber Groschen.
Verš, ber Bers.
Nož, bas Messer.
Kríž, bas Kreuz.
Jež, ter Zgel
u. s. w.

Beiblich sind ferner, welche auf a und i in der einf. und auf e und y in der mehrf. Bahl ausgehen, ale:

Voda, das Wasser. Ryba, der Fisch. Tráva, das Erder. Koža, das Leder. Vosa, der Wille. Vosa, der Geruch. Pani, die Frau. Mati, die Mutter. Husle, die Geige. Hrable, der Rechen. Jasle, die Thür.

Klieste, die Bange.
Konope, der Hanf.
Sane, der Schlitten.
Kosice, Raschau.
Hromnice, die Lichtmesse.
Turice, das Pfingstest.
Vánoce, die Weihnacht.
Máry, die Tobtenbahre.
Vidly, die Gabel.
Vážky, die Wage.
Otruby, das Böhmerland.

Uhry, bas Ungarland. Drážďany, Dresben. Benatky, Benedig

c). Sächlich sind, die auf e, 0, ä, ie in der einf. und auf a in der mehrf. Zahl ausgehen; z. B. more, das Meer; pole, das Feld; kolo, das Rad; semä oder semeno, der Sasme; ramä oder rameno, die Schulter; uhlie, die Kohlen; zdravie, die Gesundheit; vrata, das Thor; pluca, die Lunge u. s. w. Dann die Namen junger belebter Wesen, die auf a endigen; z. B. dievča, das Mädchen; dieta, das Kind; tesa, das Kalb u. s. w.

## Bemerkung.

In ben zusammengesetten Wörtern richtet sich bas Gesschlecht nach bem letteren, also nach bem Grundworte; z. B. kolo-maz, bie Bagenschmier, ift weiblich, weil bas Grundswort maz weiblich ift)

## §. 10.

Von der Verwandlung der männlichen Personennamen in weibliche.

Die meisten männlichen Personennamen werden in weib-

- a). Durch das hinzufügen der Sylbe ka; z. B. krajčír, ber Schneider, krajčírka, die Schneiderin; zeman, der Edelmann, zemanka, die Edelfrau u. s. w.
- b). In benjenigen, welche auf k ausgehen, geht bas k in e über und die Sylbe ka wird zugefügt; z. B. spevák, der Sänger, speváčka, die Sängerin; uradník, der Hofrichter, uradníčka, Hofrichter's Weib. Oder das k bleibt ganz weg und die Sylbe ca wird angenommen; z. B. hriešnik, der Sünder, hriešnica, die Sünderin; panovník, der Herrscher, panovnica, die Herrscherin u. s. w.
- c). Die auf a und o ausgehen, nehmen an, mit Wegslassen best letten Lautes, ova; z. B. Straka, Strakova, Strafa's Weib; Palko, Palkova, Palfo's Weib u. s. w.
- d). Die auf i oder y ausgehenden bekommen eka, oder verwandeln das y in a; z. B. Beláni, Belánicka, Beláni's Beib; Zamojsky, Zamojska, Zamojsky Beib u. s. w.

Abweichend von ben angeführten Regeln werden gebildet: Slovák, ein Slovak, Slovenka, eine Slovakin; Čech, ein Böhsme, Česka, eine Böhmin; Turek, ein Türk, Turkiňa, eine Türkin; voják, ein Soldat, vojanka, ein Soldatenweib; krák, ein König, krákovňa, eine Königin. Svedok, der Zeuge, wird für beiderlei Geschlechter unverändert gebraucht.

## Bemerkung.

Die Endungen ova, iho und sho bezeichnen in der deutsichen Sprache eigentlich den Genitiv; z. B. Kopekova sestra, die Schwester des Kopek; Zimániho dcera, die Tochter des Zismáni; Vrchovského žena, das Weib des Brchowsky.

## §. 11.

## Bon ber Abanderung überhaupt.

In der flovakischen Sprache ist eine dreifache Abanberung im Gebrauche: die hauptwörtliche (substantivalis, podstatnové), nach welcher die Haupt- und die Personalfürwörter, wie auch in manchen Endungen die unbestimmten Beiwörter, die fürwörtliche (pronominalis, všemenové),
nach welcher die übrigen Fürwörter, und die gemischte Abänderung (mixta, smiesané), nach welcher alle bestimmten Beiwörter abgeändert werden.

(Wie in der alt-flavischen, so gab es auch in der flovatisschen Sprache früher dreifache Zahl: einfache (singularis, jednotný), mehrfache (pluralis, množný), und zweis fache Zahl (dualis, dvojný). Jest ist diese lestere bloß auf die zwei gleichen Theile des menschlichen Körpers, nämtich: oci, die Augen; usi, die Ohren; ruky, die Hände; nohy, die Füße; und auf das Zahlwort dva, dve; oba, obe beschränkt.

Indem die slovakische Sprache kein Geschlechtswort hat, so mussen die verschiedenen Wortverhältnisse durch den Ausgang des Wortes selbst bezeichnet werden; diese Wortverhältnisse nennt man Endungen (casus, pady) und solche sind sowohl in der einf. als auch in der mehrf. Zahl sieben: Nom in ativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Bokativ, Lokativ und Instrumental.

Nom. steht auf die Frage wer? (quis, kdo) ober mas? (quid, čo); z. B. Boh stvoril, Gott hat erschaffen, kdo? Boh; ohen pali, das Feuer brennt, čo? ohen.

Gen. steht auf die Frage we ffen? (cujus, ci, cia, cie); 3. B. súd Boha živého, das Gericht des lebendigen Gottes, 26? Boha živého.

Dat. sieht auf die Frage wem? (cui, komu alebo co-mu); z. B. povedal súdcovi, er sagte dem Richter, komu? súdcovi. Pokoj prachu jeho, Friede seiner Asche, comu? prachu.

Aff. sieht auf die Frage wen? (quem, koho) ober mas? (quid, čo); z. B. poslal sluhu, er schickte ten Diener, koho? sluhu; pijem vodu, ich trinke Wasser, čo? vodu.

Bot. sieht bei ben Anreben und Anrufungen; z. B. priatel' moj! mein Freund! pockaj chlapce! warte Knabe!

Lok. steht auf die Frage wo? (ubi, kde) und wird nur mit Borwortern gebraucht; z. B. v dome, im Hause, kde? v dome; pri stene, bei der Band, kde? pri stene.

In st. steht meistens auf die Frage mit wem? (quocum, s kým), wie? (quomodo, jako) und kommt vor mit und ohne Borwörtern; im ersten Falle mit dem Borworte s heißt auch Sociativ; 3. B. spánom, mit dem Herrn, s kým? s pánom; im lesten Falle entspricht dem lateinischen wirklichen Ablativ; 3. B. dokázat skutkom, mit der That beweisen, jako? skutkom.

Dem Geschlechte nach gibt es breierlei Abanderung: bie der männlichen, weiblichen und sächlichen) Sauptwörter.

## §. 12.

Bon ber Abanderung ber männlichen Hauptwörter.

Da bem Geiste ber slovakischen Sprache gemäß die männlichen Hauptwörter nicht bloß in Bezug darauf, ob sie belebte oder leblose Wesen bezeichnen, sondern auch in Ansehung ihrer Endung theilweise verschieden abgeändert werden: so lassen sich für diese Gattung von Wörtern wier Abanderungsmuster ausstellen; nämlich: zwei für hart und zwei für weich auslautende männliche Hauptwörter.

## I. Mufter

(ber bart anslautenben mannl. Sauptwörter, bie belebte Befen bezeichnen).

### Einfache Babl:

N. chlap, ber Buriche. \*)

G. chlap-a, bes Burichen.

D. chlap-ovi,-u, bem Burichen.

A. chlap-a, ben Burichen.

V. chlap-e. —

L. chlap-ovi,-u. -

I. chlap-om. —

## Mebrfade Babl:

chlap-i, -ovia, bie Burichen. chlap-ov, ber Burichen.

chlap-om, ben Burichen. chlap-ov, die Burichen.

chlap-i, -ovia. —
chlap-och, -iech. —
chlap-y, -mi, -ami. —

## II. Mufter

(ber bart auslautenden mannt. Sauptwörter, bie leblofe Befen bezeichnen).

Einf. Zahl.

N. dub, bie Eiche.

G. dub-u, ber Giche.

D. dub-u, ber Giche.

A. dub, bie Giche.

V. dub-e. -

L. dub-e. -

I. dub-om. -

Mehrf. Babl.

dub-y, bie Eichen. dub-ov, ber Eichen.
dub-om, ben Eichen.
dub-y, die Eichen.
dub-y.
dub-och, -iech.

## A). Nach biefen Muftern werden abgeandert :

- a). Alle mannl. hauptwörter, bie belebte ober leblose Welen bezeichnen, und mit ben harten Lauten : b, d, f, g, h, ch, k, l, m, n, p, r, s, t, v, z, wie auch mit a ober o, vor welchen ein harter Mitlaut fteht, ichließen (Beispiele fiebe S. 9. B. a.). hieher gehört auch bas weich geschloffene pocet, bie Bahl; bagegen peniaz, ein Gelbftud, richtet fich nach bem Dufter ber weich auslautenben.
- bh. Die nur in ber mehrf. Zahl vorkommenben, im §. 9. B. a. aufgezählten auf y.
- c). Die fremben Namen auf us, es, ens, o, welche vers schiedenartig abgeandert werden: us und es fallen ganzlich weg;

<sup>\*)</sup> Eigentlich bebeutet chlap bei ben Slovalen nicht einen Burfcen, sonbern einen Rann: ba ich jeboch unten bei bem Worte mut bas Bort Mann gebrauche, fcien es mir zweckmäßiger bier die polnische Bebeutung besfelben Wortes zu benugen.

3. B. Julius, Gen. Julia; Diogenes, Gen. Diogena. Sokrates und Xerxes behalten es und haben Sokratesa, Xerxesa. Klemens hat Klementa und Farao, Faraona u. s. w.

## I. Bemerkungen.

- 1). Im Gen. einf. Zahl haben mehrere Hauptwörter, bie leblose Wesen bezeichnen, anstatt u bas altere a beibehalten : folde find : chlieb, bas Brod; chliev, ber Schweinstall; dvor, ber hof; chomut, bas Rummet; jazyk, bie Bunge; komin, ber Rauchfang; kostol, die Rirche; kotol, ber Reffel (kotla); kus, ein Stud; kut, ber Binfel; klastor, bas Rlofter; mlyn, bie Mühle; obed, bas Mittagmahl; ovos, ber hafer (ovsa); popol, Die Afde; potok, ber Bach; stol, ber Tifch; sud. bas Raß; svet, die Welt; vecer, der Abend; zakon, bas Gefet; zahon, bas Beet; život, bas Leben u. f. w. Die Ramen ber Städte: Rim, Rom; Londýn, London; Trenčín, Trentschin; Krakov, Rrafau; Lvov, Lemberg u. f. w. Die in hrad endigen, haben u, ale: Petrohrad, Petereburg, Petrohradu; Novohrad, Carihrad u. f. w. Die Ramen aller Monate fomobl in ber lateinischen als auch in ber flovakischen Benennung haben a; 3. B. januar, januara; unor, Feber, unora u. f. w. Mit Vorwörtern haben a: sen, ber Traum, zo sna, aus bem Traume; rok, bas Jahr, od roka do roka, von Jahr ju Jahr; dub, Die Giche, z duba na dub, von einer Giche auf Die andere u. f. w. Dom, bas baus, bat einen regelmäßigen Ben., ber Ausbrud doma, ift alfo nicht Gen., sondern ein Rebenwort und bedeutet: ju Saufe; endlich die Rollektivnamen: Tud, bas Bolf und statok, bie Berde, werden als folche, die leblose Befen bezeichnen, betrachtet und haben ludu, statku; in narod, bie Nation, jedoch klingt beffer naroda, als narodu.
- 2). Die Wörter Boh, Gott; duch, ber Geist; Elovek, ber Mensch und pan, ber herr, nehmen, wenn sie andern Nasmen vorgesest werden, im Dat. nicht die den belebten zusomsmende Partifel ovi, sondern u; z. B. Bohu živemu, dem lebens digen Gott; Eloveku smrtelnemu, dem sterblichen Menschen; panu Hollemu, dem herrn Holly.

3). Im Bo f. sollten die Rehllaute g, h, ch, k vor dem weichen e in Zischlaute übergehen, dies geschieht indessen nur in zwei Wörtern: Boh, Bože; človek, človeče; die übrigen nehmen statt e, u; z. B. hrach, die Erbse, hrachu; Slovák, Slováku; syn, der Sohn, hat stets synu.

4). Die mit Rehllauten geschlossenen, bann sud und statok nehmen statt e im Lok. u; z. B. bok, bie Seite, v boku, in ber Seite; kruh, ber Kreis, v kruhu; prach, ber Staub, v prachu; sud, v statku. Die Benennungen ber Feiertage haben im Lok. e; z. B. o svätom Stefane, zur Zeit des heiligen Stephanus; ist aber die Rebe von der Person bes Heiligen, so wird ovi gebraucht; z. B. o svätom Štefanovi, vom heiligen Stephanus.

5). Im Nom. mehrf. Zahl vor ber perfönlichen Endung auf i geht bas ch, k in s, c über; z. B. Čech, Česi; Slovák, Slováci; die Endung ovia oder ovie ist moralisch erhebender; z. B. stavovia, die Stände; pánovia, die Herren. Diese län-

gere Entung auf ovia nehmen nicht an:

a). Die, welche leblose Wesen bezeichnen, obne

Ausnahme.

b). Die perfonlichen auf ik, ak; g. B. zahradnik, ber

Gartner, zahradnici, nicht zahradnikovia u. f. w.

- c). Die nicht perfonlichen, welche man mit ber Enbung i personifiziren fann; g. B. orli, bie Abler; psi, die Sunde, ift ein personifizirter Ausbrud; mo bies nicht ftatt findet - und es findet natürlich felten ftatt, bochftens in Dichtungen, wo man fie als Personen anführen fann - werden die nicht personlichen als leblose behandelt und schließen mit y: 3. B. orly. psy, ift ein nicht personifizirter Ausbrud. Vlk, ber Bolf, macht eine Ausnahme und hat stets vlci. Die mit d oder n schließenden verfönlichen haben ftatt ber langeren Endung ovia eine fürzere in ia; 3. B. žid, ber Jube, židia; Angličan, ber Englanber, Anglicania; flingt aber eben fo gut: židi, Anglicani u. f. w. Die auf h, a, o ausgehenden und syn haben immer ovia: 3. B. vrah, ber Feind, vrahovia; Boh, bohovia; sluha, ber Diener, sluhovia; dedo, ber Großvater, dedovia; syn, synovia. Jene aber, welche auf ita ober ista ausgeben, konnen ebenso gut mit i als mit ovia gegeben werben; 3. B. husita, ber Sufit, husiti ober husitovia; žalmista, ber Pfalmift, žalmisti ober žalmistovia.
- 6). Aff. ber belebten nicht persönlichen gleicht bem Rom. wie bei ben leblofen; 3. B. vyžeň tie voly, treibe die Ochsen aus, nicht tých volov.
- 7). Bor ber zwar selten gebrauchten Endung bes Lok. in iech geht bas h, ch, k in z, s, c über; z. B. roh, bas Horn, v roziech; rok, bas Jahr, v roziech u. s. w. Auch hört man

bie Endung in ach; 3. B. vo snach, ftatt vo snoch; v casach, ftatt v casoch, welche Mannigfaltigkeit wegen ber Kadenz ben flovakischen Dichtern sehr willkommen sein muß.

- 8). Der kurze In ft. mehrf. Zahl auf y wird nur bann gebraucht, wenn er entweder durch ein Borwort ober sonst näher bestimmt wird; ist dies nicht der Fall, so steht mi ober ami; z. B. pos hryzie ostrymi zuby, der hund beist mit scharfen Zähnen; bleibt das bestimmende Beiwort ostrymi weg, so muß geschrieben werden: pes hryzie zubami.
  - 9). Eine abweichenbe Abanderung besiten :
- a) Človek, ber Mensch. Nom. und Bok. mehrf. Zahl: India, die Leute, Gen. Indi, Dat. Indom, Akk. Indi, Lok. Indoch, Inst. Indmi.
- b). Die auf a und o ausgehenden männlichen, welche fich im Gen., Aff. und Bof. einf. Zahl nach dem weiblichen Muster "ryba" (S. 13. I. Must.) richten; z. B. sluha, Gen. sluhy, Aff. sluhu, Bof. sluho; dedo, der Großvater, dedy, dedu, dedo u. s. w.)

Aufgaben zum §. 12. I. und II. Mufter \*).

I.

Das haus unseres Nachbarn ist abgebrannt. — Der Berstand ziert den Menschen. — Der herr vertraut den Bausern und den Beamten. — Die Russen und die Polen sind gute Soldaten. — Du hast dem Ochsen die hörner gebrochen. — Die hunde aus mehreren höfen. — Die Arbeit der Nauchsangstehrer ist, den Rauchsang auszusehren. — Die höhe unserer Kirche ist bedeutend. — Sage dem Borstande des Klosters. — Die Lage unserer Stadt ist schön. — Er ist ein Mann von gusten Sitten. — Man hat ihm die hälfte der Zunge abgeschnitten. — Wir haben vier Mühlen gekauft. — Die Größe dieser Welt. — Die Geseu muß man beobachten. —

Unseres, našeho. Ift abgebrannt, vyhorel.

Bertraut, dáveruje. Und, a. Ein Ruffe, Rus.

Ziert, ozdobuje.

<sup>\*)</sup> Alle in biefen. Aufgaben vorlommenbe Wörter, bie ihrer flov. Bebeutung nach aus ben bereits mitgetheilten Beifpielen und Erflärungen noch nicht bekannt find, muffen in bem Wortverzeichniffe, bas fich am Schluffe ber Grammatik befindet, aufgesucht werben.

Ein Polc, Poliak.
Sind, sá.
Gute, dobri.
Du haft—gebrochen, ty si zlomil.
Aus mehreren, z viacej.
Der Rauchfangkehrer, kominár.
If, je.
Auszukehren, vymiesk.
Bebeutend, značná.
Sage, povedz.
Der Borstand, predstavený.
Schön, krásne.

Er, on.
Bon guten, dobrych.
Die Sitten, mravy, pl.
Man hat ihm—abgeschnitten, odrezali mu.
Die Hälste, pol.
Wir haben—gekaust, kúpili sme.
Bier, štyry.
Die Größe, velkosť.
Dieser, tohoto.
Muß man, sa musia.
Beobachten, zachovávať.

#### II.

Peter ber Große ist ber Gründer der Stadt Petersburg.
— Die Zeitung vom letten Februar. — Die Armuth des Bolsfes. — Die Sprache der slavischen Ration. — Sage dem Herrn Offizier. — Mensch! gedenke des Todes. — Komm', o heiliger Geist! — Die Slaven sind fleißige Arbeiter. — Die Bettler sind zu bedauern. — Die Wölfe heulen. — Wir waren einst alle Mährer. — Wir selbst sind unsere Feinde. — Die Türken wers den bald verschwinden. — Liebet eueren Nächsten. — Hier sind neue Gärtner und neue Gärtnerinen. — Gebet den Leuten Ruhe. — Die Handschrift des Johann Ziska. — Man hat den Dummkopf geschlagen. —

Deter ber Große, Peter Veliky. Der Grunber, zakladatel. Petereburg, Petrohrad. Bom letten, od poslednieho. Der flavischen, slovanskeho. Der Offizier, dastojnik. Gebente, pomni. Des Tobes, na smrt. Romm', prid'. Beiliger, svätý. Fleißige, usilovni, Der Arbeiter, robotnik. Bu bedauern, pol'utovania hodni. Heulen, vyjú. Wir waren, my sme boli. Einft, volakedy. Alle. všetci.

Wir-sind, my sme. Selbst, sami. Unsere, svoji. Ein Türf. Turek. Werben-verfdwinben, zmiznu. Bald, skoro. Liebet, milujte. Eueren, vašeho. Der Nächste, bligny. Sier, tu. Neue, novi. Der Gärtner, zahradnik. Die Gartnerin, zahradnička. Gebet, dajte. Man hat-gefchlagen, zbili. Der Dummkopf, chmulo.

Ein Mabrer, Moravan.

#### III.

Spolok svätého Vojtecha. — Cyrill a Method obrátili Slovanov. — Vysoké brehy tohoto potoka. — V triciatom roku môjho života. — Okolie Carihradu. — Tohoto roku prvého kvetna. — Polovic vašeho statku. — Dobré mravy sú poklady národa. — Človeku opilému vyhni z cesty. — Bože! smiluj sa nad nami. — Mnohí kresťania sú horší nežli židia. — Bol som tam o Josefe. — Teraz je nie reč o Bohu, ale o svätom Michalovi. — Rimania mnohé národy podmanili.

Spolok, ber Berein. Svätého, bes beiligen. Vojtech, Abalbert. Obratili, befehrten. Vysoké, bobe. Breh, bas Ufer. Tohoto, biefes. V triciatom, im breißigften. Môjho, meines. Okolie, bie Umgebung. Caribrad, Ronftantinovel. Prvého, ben erften. Polovic, bie Balfte. Vašeho, euerer. Dobré, aute. Poklad, ber Schan. Opilemu, bem betruntenen. Vyhni, weiche.

Z cesty, aus bem Wege. Smiluj sa, erbarme bich. Nad nami, unfer. Mnohi, viele. Krestan, ein Chrift. Horsi, ichlechter. Nežli, als. Žid, ein Jube. Bol som, ich war. Tam, bort. Teraz, jest. O Bohu, von Gott. Ale, fonbern. Michal, Michael. Riman, ein Römer. Mnohé, viele. Podmanili, unterjochten.

## III. Mufter

(ber weich auslautenben mannl. hauptwörter, bie belebte Befen bezeichnen.)

Einf. Bahl.

N. muž, ber Mann.

G. Muž-a, bes Mannes.

D. Muž-ovi, -u, bem Manne.

A. muž-a, ben Mann.

V. muž-u, -i. --

L. muž-ovi, -u. -

I. muž-om. -

Mehrf. Babl.

muž-i, -ia, -ovia, die Männer.
muž-ov, der Männer.
muž-om, den Männern.
muž-ov, die Männer.
muž-i, -ia, -ovia.
muž-och, -iech.
muž-i, -mi, -ami.

## IV. Mufter

(ber weich austautenben mannt. Sauptworter, bie leblofe Befen bezeichnen.)

### Einf. Rabl.

N. meč, bas Schwert.

G. mec-a, bes Schwertes.

D. mec-u, bem Schmerte.

A. meč, bas Schwert.

V. meč-u, -i. —

L. meč-i. —

I. meč-om. -

Mehrf. Babl.

med-e, bie Schwerter. mec-ov, ber Schwerter. mec-om, ben Schwertern.

mec-e, bie Schwerter.

meč-e. — meč-och, -iech. — meč-i, -mi, -ami. —

B). Nach biefen Muftern werben abgeanbert alle mannlichen Sauptwörter, die belebte ober leblofe Wefen bezeichnen, und die mit weichen Lauten : (c), č, š, ž, (dz), dž, ď, ľ, ň, i, j ober mit a und o, vor welchen ein weicher Mitlaut fteht, schließen.

#### Das weiche I fommt vor :

- a). In folden Sauptwörtern, welche von Zeitwörtern mit ber Enbung tel gebilbet merben; g. B. stvorit, erichaffen, stvoritel, ber Erichaffer; fo auch učitel, ber Lehrer; spasitel, ber Beiland u. f. w.
- b). In ursprünglichen: bol, ber Schmerz; ciel, ber Zwed; emel, bie hummel; chmel, ber hopfen; chrastel, ber Wiesenschnarrer; datel, ber Baumhader; kasel, ber huften; kukol, bas Kornnägelein; kupel, bas Bab; korbel, ein bolgerner Pofal; kral, ein Konig; kedel, ein Saufen; ortel, bas Urtheil; motyr, ber Schmetterling; mozor, die Schwiele; pytel, ber Beutel; sopel, ber Rop; sindel, bie Schindel; topol, ber Pappelbaum; uhor, bie Roble (verschieden von uhol, ber Winkel); zretel, bas Augenmerk; endlich bie Bergrößerungen auf al'; j. B. nosal, ber Grognafige.

## II. Bemerkungen.

- 1). 3m Gen. einf. Bahl macht bas Wort plac, bas Weinen, eine Ausnahme von ber Regel, indem es u anstatt a annimmt, somit: plaču.
- 2). Die auf ec ausgehenden belebten haben im Bot. einf. Bahl e anstatt u, und bas c wird in e verwandelt; etec, ber Bater, otce; chlapec, ber Knabe, chlapce (§. 15. B. b.).

- 3). Kon, bas Pferd, und mehrere nicht persönliche nehsmen im Lok. eins. Bahl anstatt ovi bas den leblosen eigene i an: na koni, auf dem Pferde. Den, der Tag, als Nebenwort gesbraucht hat e anstatt i; z. B. vo dne, beim Tage; sonst aber wird das i beibehalten; z. B. v prvom dni, im ersten Tage.
- 4). Der Rom mehrf. Bahl geht bei ben perfönlichen regelmäßig auf i aus: chlapci, bie Anaben; krali, bie Ronige; man fann aber bei benfelben ebenfo gut bie langere Partitel ovia gebrauchen: chlapcovia, královia. Otec, ber Bater; rodič, ber Zeuger, und bie auf a und o ausgebenden nehmen ftets bie langere Partifel, alfo: otcovia, rodicovia; sudca, ber Richter, sudcovia; baca, ber Schafhirt, bacovia. Die von Beitwortern abgeleiteten auf tel haben i ober ia ; g. B. ucitel, ber Lehrer, uciteli ober ucitelia; host, ber Baft und zat, ber Schwiegers fohn, haben hosti, hostia ober hostovia; zati, zatia ober zatovia. Die nicht perfonlichen und leblosen baben ftete e; a. B. medvede, bie Baren; bice, bie Peitschen; kamene, bie Steine; jeboch mit i tann man bie nicht perfonlichen verfonifiziren, alfo: medvedi; mas aber, wie gefagt, febr felten gefchieht. Kral in Spielkarten hat krale ; ebenso bas Fest ber h. Dreikonige beißt: tri krale. Den hat i ftatt e; 3. B. tri dni, brei Tage, aber bas von den abgeleitete tyžden ober týden, bie Woche, wird regelmäßig abgeandert, alfo: týždne ober týdne, die Wochen.
- 5). Host, kon und peniaz haben im Gen. mehr. Bahl nicht bas regelmäßige ov, sonbern i, alfo: hosti, koni, penazi.
- 6). Der Aff. bei ben nicht perfonlichen geht auf e aus; 3. B. jelene, medvede.
- 7). Bon bem furzen Inft. auf i gilt basselbe, was in ben Bemerkungen ber hart auslautenden von y gesagt worden ift. (§. 12. I. Bem. 8.).
- 8). Die auf a ober o ausgehenden männlichen weichen auch hier ab, und folgen im Aff. und Bok. dem weiblichen Muster "vona" (§. 13. II. Must.), im Gen. jedoch richten sie sich entweder nach dem ihnen gebührenden Muster "muž", oder sie werden mit i gegeben; z. B. súdca, Gen. súdca oder súdci, Akk. súdcu, Bok. súdco u. s. w.

## Aufgaben zum S. 12. III. und IV. Muster. IV.

Gebildete Boller sind Freunde des Friedens. — Wir haben einen Igel gefangen. — Lobe deinen Schöpfer. — Man hat den Lehrern die Besoldung erhöht. — Die Schmerzen eines tranken Menschen. — hier hast du einen Wiesenschnarrer und zwei Baumhader. — Starker Husten verdirbt die Lunge. — Gebe Acht, Knabe! — Ein Soldat auf dem Pferde. — Der Palast unseres Königs. — Die Väter sind gestorben und die Söhne leben.

Gebilbete, vzdelané. Mir haben—gefangen, chytili sme. Lobe, chvál. Deinen, tvojho. Man hat—erhöht, povýšili. Die Befolbung, plat. Eines Kranken, nomocného. Hier hast bu, tu máš.

Einen, jednoho, Zwei, dva. Starfer, silný. Berdirbt, zhubi. Gebe, daj. Acht, pozor. Auf bem Pferbe, na koni. Sind gestorben, zomreli. Leben, žijú.

#### V.

Ich habe brei Könige (im Kartenspiel). — Das sind unsfere Eltern. — Euere Gäste sind euere Richter. — Hier sind fünf hirsche, und dort ist ein hause von hirschen. — Der Riesmermeister verkauft Peitschen. — Wir haben sieben Pserde gestauft. — Er hat viel Gäste und wenig Geld. — Ein Monat und drei Tage. — In zwei Wochen werde ich die Arbeit beens digen. — Jage die Wespen hinaus. — Man hat unsern Richter bes Amtes entsetz. — Hier sind die Knechte des vorsichtigen Schafhirten. —

Ich babe, já mám.
Drei, tri.
Das sind, to sú.
Euere, vaši.
Fünf, päł.
Ein hause von hirschen, kopa jeleňov.
Der Riemermeister, romenár.
Berkaust, prodáva.
Wir haben—gekaust, kúpili smo.

Sieben, sedem. Er hat viel, on ma mnoho. Benig, malo. Berte—beenbigen, dokončím. Jage—hinaus, vyžeň. Man hat—entfest, složili. Unfern, nášho. Des Amtes, z úradu. Des vorsichtigen, opatrného.

Šaty vašeho tovaryša. — Bez bôľov niet preporodu. — Poďme do kúpeľa. — Otcovia slovanských národov. — Já mám dva krále. — Boli tu traja králi a jeden vojvoda. — Hostí dosť ale málo priateľov. — Tu jesto veľa kostí. — Vaši zaťovia zle gazdujú. — Zbojníci ozbíjali baču. — Mluvnica ostrovtipného Hodži. — Chmuľu pochválil a múdreho pohanil.

Sata, bas Rleib. Bez, obne (mit Ben.). Niet, gibt es feine. Proporod, bie Biebergeburt. Podme, geben wir. Do, in (im flov. mit Ben.). Boli tu, es waren bier. Dost, genug. Tu jesto, hier gibt es. Vela, viel.

Zle gazdujú, wirtschaften schlecht. Zbojnik, ber Räuber. Ozbijali, haben ausgeraubt. Mluvnica, bie Sprachlebre. Ostrovtipného, bes icharffinnigen. Chmulo, ber Dummtopf. Pochvalil, bat belobt. Mudreho, ben Befcheibten. Pohanil, bat getabelt.

## §. 13.

Von der Abanderung der weiblichen Hauptwörter.

In ber Abanderung ber weiblichen hauptwörter wird auf ben Umstand, ob sie belebte ober leblose Wesen bezeichnen, feine Rudficht genommen, sondern nur auf ihre Endung geachtet. In vieser hinsicht werden folgende vier Muster aufgestellt:

## I. Muster.

Einf. Zahl.

N. ryb-a, ber Rifch.

G. ryb-y, bes Fifches.

D. ryb-e, bem Kische.

A. ryb-u, ben Fisch.

V. ryb-o.

L. ryb-e. —

I. ryb-ou.

Mehrf. Bahl.

ryb-y, die Kische. rýb, der Fische. ryb-am, ben Gifchen. ryb-y, die Fische. ryb-y. —

ryb-ách. rvb-ami. ---

## II. Mufter.

Einf. Zahl.

N. von-a. ber Geruch.

G. von-e, bes Geruches.

Mehrf. Bahl.

von-e, die Gerüche. von, ber Geruche.

D. von-i, bem Geruche.

A. vôň-u, ben Geruch.

V. vôň-o. —

L. vôn-i. --

I. vôň-ou. -

von-am, ben Gerüchen.

von-e, die Gerüche.

vôn-e. -

vôň-ach. —

vôň–ami. ·

## A). Nach bem I. Mufter werben abgeanbert:

- a). Alle weiblichen Hauptwörter, die auf a ausgehen und deren vorletzter Laut hart ist; z. B. handa, die Schande; brada, das Kinn; stryga, die Here; noha, der Fuß; Europa, Afrika, Amerika u. s. w.
- b). Die blog in mehrf. Zahl gebrauchten und auf y ausgehenden; z. B. vidly, die Gabel; važky, die Wage; Čechy, das Böhmerland u. f. w.
  - B). Nach dem II. Mufter werden abgeandert :
- a). Alle weiblichen Hauptwörter, die auf a ausgehen und beren vorletzter Laut weich ist; z. B. voka, der Wille; dyna, die Melone; hrča, die Geschwulst; duša, die Seele; rohoža, die Binsendecke; šíja, der Nacken; svieca, die Kerze;
  núdza, das Elend u. s. w.
- b). Die fremden Wörter auf ia; z. B. Asia, Maria, historia u. s. w.
- c). Die nur in mehrf. Zahl gebrauchlichen auf ce; z. B. Kosice, Kaschau; hromnice, die Lichtmesse u. s. w.

## I. Bemerkungen.

1). Der Gen. mehrf. Zahl wird gebildet durch das Wegswerfen der weiblichen Endung a, und das Berlängern des Stamms Selbsts oder Halbselbstlautes; z. B. ruka, die Hand, rúk; kuchyňa, die Küche, kuchýň; vlna, die Wolle, vln u. s. w. Ist aber die vorlette Sylbe schon lang, so muß im Sinsne des S. 3. B. die lette kurz bleiben; z. B. zástava, die Fahne, zástav; priekopa, der Graben, priekop u. s. w. Ferner wenn nach dem Begwerfen des a zwei oder mehrere ohne Selbstlautschwer aussprechbare Mitlaute zurückbleiben, dann wird zwisschen solche ein ie, bei langen vorletzen aber ein o eingeschoben; z. B. matka, die Mutter, matiek; diarka, das Strichlein, diarok u. s. w. Manche mit vorletzem weichen, und das einzige tma, mit vorletzem harten Laut, nehmen im Gen. mehrs. Zahl

- i an; g. B. vaia, ber Thurm, vazi; duša, bie Seele, dusi; tma, bie Rinfterniß, tmi u. f. w.
- 2). Im Dat. und Lot. mehrf. Zahl muß, wenn die vorslette Stammsplbe lang ist, ber Laut á außer der Regel nach S. 3. B. turz bleiben; z. B. brána, das Thor, bránam, v bránach u. s. w. In den mit vorlettem weichen geht das a in ia gerne über; z. B. duša, die Seele, dušiam, v dušiach u. s. w.
- 3). Ruka, die Hand und noha, der Fuß, merden hie und ta noch in der zweisachen Zahl gebraucht, und zwar im Nom. Atf. und Bok. ruce, Gen. und Lok. ruku, Dat. und Inst. rukama u. s. w.
- 4). Eine abweichende Abänderung besitzen: krásovna, die Königin; gazdina, die Wirthin, und mehrere dieser Gattung, indem sie statt der regelmäßigen hauptwörtlichen, die den nichtsbestimmten Beiwörtern (§. 27.) eigene Abänderung annehmen, nämlich im Gen., Dat. und Lok. einf. Zahl nehmen sie an ej: krásovnej, im Nom., Akk. und Bok. mehrs. Zahl o statt y: krásovne u. s. w.

## Aufgaben zum S. 13. I. und II. Muster.

Barbiere bein Kinn. — Man hat ihn mit Wasser begossen. — Man hat ihm die Hände und die Füße gebunden — Zwei Kühe und vier Ziegen. — Gebe den Weibern Ruhe. — Er starb in der Schande. — Es gibt keine Heren in der Welt. — In Europa sind die Menschen weiß und in Afrika schwarz. — Sie sind nach Amerika ausgewandert. — Die Wage der Gesrechtigkeit. — Im Böhmerlande wohnen Böhmen.

Barbiere, ohol.
Dein, svoju.
Man hat ihn—begossen, obliali ho.
Mit Wasser, vodou.
Man hat ihm—gebunben, sviazali mu.
Gebe—Ruhe, daj pokoj.
Er starb, zomrel.

In, v (mit Lof.). Beiß, bioli. Schwarz, čiorni. Sie find—ausgewandert, vystohovali sa. Nach, do (mit Gen.). Wohnen, bývajú.

#### VIII.

Dhne Seele gibt es kein Leben. — Ein Fußboben aus ber Binsenbede. — Er leuchtet mit vier Rerzen. — Go fieht in

ver Geschichte. — In Raschau ist eine Afademie. — Er bekam es aus meinen händen. — Es waren dort sieben Fahnen. — Die Freunde der flovakischen Mütter. — Er ist in eine Grube gefallen. — Was wird aus unseren Seelen werden? — In den Thürmen halten sich die Fledermäuse auf. — Ich gab den Enten Wasser. — Helse den Witwen und den Waisen.

Ohne, bez (mit Gen.).
Gibt es kein Leben, nieto života.
Aus, z (mit Gen.).
Er leuchtet, svieti.
Mit vier, štyrmi.
So steht, tak stoji.
In, v (mit Lok.).
Er bekam, dostal.
Aus meinen, z mojich.

Es waren bort, bolo tam. Sieben, sedem.
Der flovakischen, slovenských. Er ift—gefallen, zpadol.
In, do (mit Gen.).
Was wird—werben, čo bude. Halten sich—auf, sdržujú sa. Ich gab, já som dal. Helfe, pomáhaj.

#### IX.

Žiak knihami a voják šabľou. — V zahrade sú dve studne. — Bez kariet nemôžno sa hrať. — V Amerike panuje slobodná obec. — Slováci bývajú v Uhrách. — V Pešti predávajú mnoho dýň. — To je vôľa vašich matiek. — Syn našej gazdinej. — Vôl žere trávu a kôň ďatelinu. — Človek bez myšlienky nemá ceny.

Žiak, ber Schüler
Kniha, bas Buch.
Voják, ber Solbat.
Šabla, ber Säbel.
Zahrada, ber Garten.
Dve, zwei.
Studňa, ber Brunnen.
Bez, obne (mit Gen.).
Karty, Spielfarten.
Nemožno sa hraf, fann nicht gefpielt werben.

Panuje slobodná obec, herrscht eine Republit. Predávajú, vertausen. Mnoho, viel. (im slov. mit Gen.). To je, bas ist. Vôl, ber Ochs. Žere, frist. Tráva, bas Gras. D'atelina, ber Klee. Myšlienka, ber Gebante. Nomá cony, bat feinen Werth.

## III. Mufter.

Einf. Zahl.

N. zem, bie Erbe.

G. zem-e, der Erbe.

D. zem-i, ber Erbe.

Mehrf. Zahl.

zem-e, bie Erben. zem-i, ber Erben. zem-am, ben Erben. A. zem, bie Erbe.

V. zem. —

L. zem-i. -

I. zem-ou. —

zem-e, die Erben.

zem-e. — zem-ach. —

zem-ami. --

## IV. Mufter.

Einf. Zahl.

N. kost, bas Bein.

G. kost-i, bes Beines.

D. kost-i, bem Beine.

A. kost, bas Bein.

V. kosť. --

L. kost-i. -

I. kosi-ou. -

Mehrf. Bahl.

kost-i, die Beine.

kost-i, ber Beine.

kost-am, ben Beinen.

kost-i, bie Beine.

kost-i. —

kost-ach. —

kost-mi, -ami.

## C.) Nach bem III. Mufter werben abgeanbert :

- a). Alle weiblichen auf v, m, ň, l' (ausgenommen: mysel und sol), aj, oj, š (ausgenommen veš), ež und šť; z. B. krev, bas Blut; daň, die Steuer; postel, das Bett; obyčaj, die Gewohnheit; zbroj, die Wasse; faleš, die Falschheit; krádež, der Diebstahl; Pešť, Stadt Pest u. s. w. Dann aus den auf č ausgehenden: obruč, der Reif; auf c: obec, die Gemeinde; pec, der Dsen.
- b). Die in mehrf. Zahl gebrauchlichen auf e; z. B. hrable, ber Rechen; jasle, die Krippe; pree, die Bruft u. f. w.
- D). Nach bem IV. Muster werden abgeändert alle übrisgen weiblichen auf c, t, st, c, š, ž, l, c, s, z, r, dz; z. B. lod, das Schiff (Nom. mehrf. Zahl: lode); obet, das Opfer; milost, die Gnade; rec, die Sprache; veš, die Laus; sol, das Salz; mysel, das Gemüth; noc, die Racht; hus, die Gans; tvár, das Antlit; mosadz, das Messing u. s. w.

## II. Bemerkungen.

- 1). Die Endung des Inst. mehrf. Zahl bei den nach dem III. Muster abgeänderten wird manchmal, wenn es die leichte Aussprache zuläßt, statt des ami, mit mi geschlossen; z. B. statt dverami, kann man sagen dvermi u. s. w.
- 2). Mati ober mat, die Mutter, nimmt im Gen. und in allen übrigen Endungen die Splbe er an, und wird dann wie "zem" abgeandert: matere, materi u. s. w.

3). Pani, die Frau, wird, vor andern Wörtern stehend, nicht abgeändert; d. B. pani matka, pani matke, pani matku u. f. w.; fonst aber ist die Abänderung folgende: einf. Zahl Nom. und Bok. pani, Gen., Dat., Lok. panej, Akf. panu, In st. panou; mehrf. Zahl Nom., Akk., Bok. paniae, Gen. pania, Dat. paniam, Lok. paniach, Inst. paniami.

Aufgaben zum §. 13. III. und IV. Mufter.

#### X.

Die Lehre ber katholischen Kirche. — Im Blute ist bas Leben. — Die Bürger zahlen verschiedene Steuer. — In den Betten ist gut schlafen. — Das Rad geht in dem Geleise. — Den Wassen können wir nicht widerstehen. — Er hat sich durch den Diebstahl bereichert. — Es gibt in Pest sehr viel Slovaken. — Mit eisernen Reisen beschlagen. — In freien Gemeinden ist gut wohnen. — Man hat diesen Ofen zerstört. — Aus voller Brust. — Mit dem Rechen schlagen. — Das Pferd steht bei der Krippe.

Der fathelischen, katolickej.
Zahlen, platia.
Berschiebene, rozličné.
Ift gut schlasen, je dobre spat.
Geht, ide.
Können wir nicht wiberstehen, nemôžeme odolat.
Er hat sich—bereichert, on sa
obohatil.
Durch, kroz (mit Alt.).
Es gibt—sehr viel, jesto veľmi
mnoho.

Mit eisernen—beschlagen, zeleznými—okuvaný. In freien—ist gut wohnen, v slobodných—je dobre bývať. Man hat—zerstört, rozbúrali. Aus voller, z celých. Schlagen, biť. Eteht, stojí. Bei, pri (mit Lol.).

#### XI.

Auf der Donau gibt es viel Dampsschiffe. — Wir sind durch die Eintracht fräftig. — Ich war bei der Beichte. — In den Sprachen spiegeln sich die Nationen ab. — Verschiedene Salze. — Sei guten Gemüthes. — Es gibt wenig solche Nächste. — Ich habe dich in meiner Gewalt. — Sie schreien wie die Gänse. — Eine Person von schönem Antlige. — Dieser Leuchter ist von Messing.

Auf, na (mit Lot.). Bir find—fräftig, my sme silni.

Durch, skrz (mit Aff.). Ich war, já som-bol. Bet, pri (mit Lof.). Die Beichte, spoved'. Spiegeln sich—ab, zrkadlia sa. Berschiebene, rozličné. Set guten, bud' dobroj. Wenig solche, malo takých. Ich habe bich in meiner, mam fa v mojoj. Sie schreien, kribia. Bie, jako. Die Person, osoba. Bon schönem, krasnoj. Dieser, tonto. Der Leuchter, svietnik. Bon, z (mit Gen.).

#### XII.

Myši sa veľmi rozmnožujú. — Do týchto vecí sa nerozumieš. — Hľadaj spravedlnosť. — Polievka bez soli. — Povedz mojej materi. — Dieťa bez matere. — Zavolajte vašu mater. — Muž mojej panej. — Prišiel so svojou paňou. — Bez pani sestry. — Pani kuchárke. — Najprv vašim paniam a potom pani krajčírkam.

Sa-rozmnožujú, vermehren sich. Do týchto, in biese.
Sa nerozumieš, verstehst bu bich nicht.
Hľadaj, suche.
Spravedlnosť, bie Gerechtigseit.
Polievka, bie Suppe.
Povedz, sage.

Mojoj, meiner.
Zavolajto, rufet.
Vašu, euere.
Prišiel, er fam.
So svojou, mit feiner.
Najprv, zuerft.
Vašim, eueren.
Potom, bann.

## §. 14.

Von ber Abanderung der sächlichen Hauptwörter.

In ber Abanderung der fächlichen hauptwörter wird, wie bei den weiblichen, bloß auf ihre Endung geachtet. In dieser hinsicht werden folgende funf Muster aufgestellt:

## I. Mufter.

N. del-0, die Kanone.
G. del-a, der Kanone.
D. del-u, der Kanone.
A. del-0, die Kanone.
V. del-0.
L. del-e.
I. del-om.

Einf. Zahl.

Mehrf. Zahl.
del-á, die Kanonen.
diel, ber Kanonen.
del-ám, den Kanonen.
del-á, die Kanonen.
del-á.
del-á.
del-ách.
del-y, -mi, -ami.

## II. Muster.

Einf. Zahl.

N. pol-e, bas Kelb.

G. pol-a, bes Felbes.

D. pol-u, bem Felbe.

A. pol-e, bas Felb.

V. pol-e. — L. pol-i. —

I. pol-om. —

Mehrf. Babl.

pol-ia, die Felber.

pol-i, ber Felber.

pol-iam, ben Feldern.

pol-ia, die Felber.

pol-i, -'mi, -'ami. --

## A). Nach dem I. Mufter werden abgeandert:

- a). Alle sächlichen hauptwörter, bie auf o ausgehen und beren vorletter Mitlaut bart ift; g. B. okno, bas Fenfter; kolo, bas Rab; zlato, bas Golb; brucho, ber Bauch; vojsko, bas Militär u. s. w.
- b). Die in mehrf. Bahl gebrauchlichen auf a; 3. B. vrata, bas Thor; usta, ber Mund u. f. w.
  - B). Nach dem II. Mufter werben abgeandert:
- a). Alle sächlichen auf e und ste; z. B. srdce, das Berg; vajce, bas Ei; oje, bie Deichsel; more, bas Mecr; nebe, ber himmel (nur in ber einf. Babl); ohniste, ber herb; biciste, ber Peitschenstiel u. f. w. Die meisten von biefen find aber auch mit o gebräuchlich: srdco, vajco, ojo, nebo, ohnisto, bičišto u. s. w.
- b). Das nur in mehrf. Zahl vorkommende: pluca, bie Lunge.
- c). Die fremben Wörter auf ium, welche aber in ber einf. Bahl nicht abzuändern find; z. B. lilium, evanjelium.

## I. Bemerkungen.

- 1). Jene Wörter, welche vor o bie Rehlaute h, ch, k haben, nehmen im Lok. einf. Zahl u anstatt e; z. B. bruche, bruchu; oko, oku u. f. w.
- 2). Der Gen. mehrf. Bahl wird ebenfo gebilbet, wie bei ben weiblichen bes I. und II. Mufters, nämlich : bas e ober o wird weggeworfen und die lette Gylbe wird gebehnt; 3. B. pivo, bas Bier, piv; zrno, bas Korn, zin; srdce, bas Berg, sidc; jablko, ber Apfel, jablk; ohniste, ber Berd, ohnist

- n. s. Wur ovoce, das Obst, hat ovocí. Bei den auf ovo ausgehenden ist die Berlängerung der letten überstüßig; z. B. olovo, das Blei, olov. Zwischen zwei schwer aussprechbare Mitlaute sett man ein ie; z. B. mydlo, die Seise, mydiel; okno, das Fenster, okien. Die auf sko ausgehenden bleiben nach Wegwersen des o unverändert; z. B. vojsko, das Milistär, vojsk; die auf stvo ausgehenden nehmen an i; z. B. diskupstvo, das Bisthum, diskupstvi; oder zwischen t und v wird ie hineingeschoben: diskupstiev. Kolo mit dem Augment es: koleso, hat kolies; nedo mit demselben Augment nedeso solgt in der mehrs. Zahl das I. Muster und hat im Gen. nedies. Bei fremden Namen wird das i in j verwandelt; z. B. evanjelia, evanjelij u. s. w.
- 3). Im Dat. und Lok. mehrf. Zahl geschieht dasselbe mit dem langen á, was im §. 13. I. Bem. 2. bei den weiblichen gesagt worden ist: kridlo, der Flügel, kridlam, kridlach. More, nebe und oje haben á anstatt ia: morá, morám, morách u. s.w.
- 4). Bon bem Inft. mehrf. Bahl auf y und i gilt basfelbe, was im §. 12. I. Bem. 8. gefagt worden ift.
- 5). Oko, bas Auge und ucho, bas Ohr, als Infirumente bes Sehens und hörens haben bie zweisache Zahl mit ber mehrsachen gemischt beibehalten: Rom. Aff. und Bok. oči, uši, Gen. oči, uši, Dat. očam, ušam, kok. očach, ušach, In st. očima, ušima. Oká in mehrf. Zahl bedeutet entweder die Nepschlingen, oder die Kettenringe, oder die auf den Karpathen vorkommenden großen Basserlachen, morské oká, Meeraugen genannt; uchá aber bedeutet entweder die Nadellöcher, oder die Handgriffe auf den Geräthschaften.

## Aufgaben zum §. 14. I. und II. Mufter.

#### XIII.

Das Schwert ist von Eisen. — Dieser Speise ist nicht zu trauen. — Mit Gold und Silber kann man viel ausrichten. — Unsere Fenster sind klein. — Er dient dem Bauche und nicht dem Geiste. — Er war beim Thore und hat mich nicht gesehen. — Aus tem Ei ist Alles entstanden. — Er hat mit der Deichsel ein Pferd durchstochen. — Bei dem Herbe arbeiten. — Unser Kutscher hat verschiedene Peitschenstiele.

. Bon, zo (mit Gen.).
Diefer, tomuto.
Ift nicht zu trauen, niet čo veriť.
Rann man viel ausrichten, mnoho sa vykonať môže.
Unfere, naše.
Rlein, malé.
Er bient, on slúži.

Er war, on bol. Hat mich nicht gesehen, nevidel ma.
Ift Alles entstanden, všetko povstalo.
Hat—burchstochen, prepchnul.
Arbeiten, pracovať.
Berschiedene, rozličné.

#### XIV.

Seine Weisheit wohnt im Bauche. — Es ist ihm ein Dorn im Auge. — In diesem Apfel ist ein Wurm. — Wenig Körner, schlechte Ernte. — Ich habe zehn Apfel gekauft. — Aus dem Fenster hängt eine Fahne hinaus. — Der heilige Stephan gründete zehn Bisthümer. — Eine Dampfmaschine hat viel Räder. — Mit den Augen blinzeln. — Schaue mir in die Augen. — Diese Kette hat große Kinge. — Zwei Krüge haben zwei Handgriffe.

Seine, jeho. Wohnt, býva. Es ift ihm, je mu. Wenig, málo. Schlechte, zlá. Ich habe—gekauft, kúpil som. hängt, visi. Gründete, založil. Blinzeln, mihat. Schaue mir, pozri mi. In, do (mit Gen.). haben, majú.

#### XV.

Bez mäsa niet dobrá polievka. — Uviaznul do blata. — Neumytými ústami obrážajú sa dobré mravy. — Cítim bolesť v srdci. — Na mýte sa musí zastať. — Koľko okien toľko okeníc. — Bez krídel nemožno lietať. — Do sídel chytajú vtákov. — Na morách plávajú lode. — Človek vidí očima a čuje ušima.

Maso, bas Fleisch.
Niet dobrá, ist keine gute
Uviaznul, ist—versunken.
Do, in (mit Gen.).
Blato, ber Koth.
Noumytými, mit ungewaschenen.
Obrážajú sa, beleibigt man.
Cítim, ich fühle.
Bolosk, ber Schmerz.

V, in (mit Lot.).
Na, auf (mit Lot.).
Sa musi zastat, muß man fiehen bleiben.
Kolko—tolko, wie viel—so viel.
Okenica, ber Fensterlaben.
Nemožno lietat, kann man nicht fliegen.
Sidlo, bas Res.

Chytajú, fängt man. Plávajú, fcmimmen. Vidi, fleht. Čuje, hört.

Mebrf. Babl.

umen-ia, bie Biffenschaften.

umen-ia, bie Wiffenschaften.

umen-i, ber Biffenschaften. umen-iam, ben Biffenschaften.

## III. Mufter.

## Einf. Bahl.

N. umen-ie, bie Biffenschaft. G. umen-ia, ber Biffenschaft. D. umen-iu, ber Biffenschaft.

A. umen-ie, die Wissenschaft.

V. umen-ie. -

L. umen-í. -

I. umen-ím. -

umen-iami. —

umen-ia. ---

umen-iach. -

## C). Nach bem III. Muster werben abgeandert:

- a). Alle zeitwörtlichen auf nie und tie; z. B. videnie, bas Schen; sedenie, bas Sigen; bytie, bas Sein u. s. w.
- b). Die Sammelnamen; 3. B. kamenie, bas Gestein; zbožie, bas Getreibe; uhlie, bie Rohlen u. f. w. Diese, weil sie schon in ber einf. Zahl Mehrheit bedeuten, entbehren ber mehrfachen Zahl.
- c). Die abgeleiteten; z. B. zdravie, die Gesundheit; svedomie, das Gewissen; stastie, das Glud u. s. w., welche ebenfalls ber mehrf. Zahl entbehren.

## Aufgaben zum §. 14. III. Mufter.

#### XVI.

Das war zu seinem heile. — Ohne Lehren gibt es keine Kenntnisse. — Im Leben zeigt sich die Weisheit. — Die Bersfammlungen halten ihre Sitzungen. — Aus den Kohlen wird das Gas bereitet. — Ein ruhiges Gewissen ist ein Zeichen guster überzeugung. — Im Unglück altern die Leute schnell.

Das war zu seinem, to bolo k jeho.

Gibt es teine, nieto. Zeigt sich, ukazuje sa. Halten ihre, držia svoje. Aus, z (mit Gen.).

Wirb bas Gas bereitet, sa plyn vyrábä. Das Gewiffen, svedomie.

Ift ein Beiden, je znamenim.

Guter, dobrého.

Die Überzeugung, presvedce-

Das Unglück, nešťastie.

Altern'die Leute schnell, sa l'udia rychle sostarávajú.

#### XVII.

Buď mierny v jedení a pití. — Onemocnel od mnohého sedenia. — Prišli k voleniu a nehlasovali. — Z kamenia sa domy stavajú. — Života niet bez povedomia. — K hrmeniu sa blyskavica pridružila. — V mučení zvierat sa neľudskosť projavuje. — Odišiel s otcovym požehnaním.

Bud' mierni, fet mäßig.
Jedenie, bas Essen.
Pitie, bas Trinken.
Onemocnel, ist krank geworben.
Od mnohého, vom vielen.
Prišli, sie kamen.
K, zu (mit Dat.).
Volenie, bie Wahl.
Nehlasovali, habennichtgestimmt.
Sa domy staväjů, werben häuser gebaut.

Povedomie, das Bewußtsein.
Hrmenie, das Donnern.
Blyskavica, das Bligen.
Sa pridružila, hat sich beigesellt.
Mučenie, das Quälen.
Zviera, das Thier.
Nesudskosk, die Unmenschlickeit.
Sa—projavuje, ossenbart sich.
Odišiel, er ging.
S otcovym, mit dem väterlichen.
Požehnanie, der Segen.

## IV. Mufter.

## Einf. Babl.

N. sem-ä, ber Same.

G. sem-ena, bes Samens.

D. sem-enu, bem Samen.

A. sem-a, ben Samen.

V. sem-ä. ---

L. sem-eni. —

I. sem-eňom. —

## Mehrf. Babl.

sem-ená, die Samen.
sem-ien, der Samen.
sem-enám, den Samen.
sem-ená, die Samen.
sem-ená.
sem-enách.
sem-ený. -enami.

## V. Muster.

## Einf. Babl.

N. had-a, bas Schlänglein-

G. had-aia, bes Schlängleins.

D. had-atu, bem Schlänglein.

A. had-a, bas Schlänglein.

V. had-a. -

L. had-ati. -

I. had-atom. -

## Mebrf. Babl.

weepry. Zapt.
had-atá, die Schlänglein.
had-atám, der Schlänglein.
had-atám, den Schlänglein.
had-atá, die Schlänglein.
had-atá. —
had-atách. —
had-aty, -atami. —

- D). Nach bem IV. Muster werben abgeänbert: bremä, bie Bürde; ramä, ber Arm; plemä, tie Brut; temä, bas Corderhaupt; vemä, bas Euter, welche öfters durch bas Hinsfügen ber Sylbe en ganz nach dem Muster "delo" abgeändert werden: bremeno, rameno, plemeno, temeno, vemeno oder vymeno u. s. w.
- E). Nach tem V. Muster endlich werden abgeandert die verkleinerten, als: dievea, das Mädchen; chlapea, der Bube; dieta, das Kind, und die Benennungen ganz junger Thiere, als: jahna, das Lämmlein; oska, das Esellein; žrieba, das Füllen; kura oder kurea, das hahnlein u. s. w.

## II. Bemerfungen.

- 1). Manche aus ben zum V. Muster gehörigen nehmen in mehrf. Zahl statt atá noch lieber ence an; z. B. statt kuratá sagt man kurence; morčatá, morčence; dievčatá, dievčence u. s. w.; in diesem letteren Falle merden sie folgendermaßen abgeändert: Nom. Aff. und Bos. kurence, Gen. kureniec oder kurencov, Dat. kurencam oder kurencom, Los. kurencach oder kurencoch, In st. kurenci oder kurencami.
- 2). Dieta, bas Kind, wird ftatt ber regelmäßigen, aber nicht gebrauchten mehrf. Bahl: dietata, noch folgendermaßen abgeantert: Nom. Aff. und Bof. deti ober dietky, Gen. deti ober dietok, Dat. detom ober dietkam, Lof. detoch ober dietkach, Inft. deimi ober dietkami.

## Aufgaben zum §. 14. IV. und V. Muster.

#### XVIII.

Er hat sich aus seinen Armen befreiet. — Schwere Bürden sind nicht zu ertragen. — Man wird mit dieser Brut nichts ausrichten. — Er hat ihm in das Borderhaupt geschossen. — Aus
den Eutern sließt die Milch. — Der Bater ging mit seinem Mädchen in die Kirche. — In diesem Buben ist eine große Bosheit. — Zeige dem Kinde den Weg.

Sat fich—befreiet, sa vyslobodil.

Aus seinen, z jeho.

Schwere, fažké.

Sind nicht zu ertragen, su nesnesitedlné. Man wird—nichts ausrichten, nič sa nevykoná.

Mit biefer, s týmto.

Er hat ihm—geschoffen, on mu strelil. In, do (mit Gen.). Fließt, točie. Ging mit seinem, šiel so svojim. In diesem, v tomto. Ift eine große Bosheit, jo volka zlost. Zeige, ukak.

#### XIX.

Z dobrého som já plemena. — Na rameni ho odniesol. — Naša krava má veľké vymeno. — Bol tu so svojím chlapčatom. — Naše žriebätá a vaše osľatá sú na pasienku. — Koľko je tu kureniec? — Pekné sú tie slovenské dievčence. —
Má potešenie vo svojich dietkach.

Z dobrého som já, ich bin aus einer guten. Na, auf (mit Eof.). Odniesol ho, hat er ihn weggetragen. Naša, unsere. Má voľké, hat ein großes. Bol tu so svojím, er war hier mit seinem. Sá na pasienku, sind auf der Hutweide. Kolko je tu? wie viel gibt es hier? Pekné sá tie slovenské, schön sind die slovenské, schön sind die slovenské, schön sind die slovenské, schön sind die stevenské, schön sind stevenské, schön sind stevenské, schon sind steven

## §. 15.

Von dem Abkürzen, Wegwerfen und Versetzen der Selbstlaute.

Es ift aus ben Bemerkungen über einzelne Endungen (§. 12. I. Bem. 3. 5. 7. und II. Bem. 2.) ersichtlich, welchen Beränderungen die Mitlaute durch die Endungspartikeln manche mal unterworfen sind; es bleibt noch übrig den Einfluß bersels ben auf die Selbstlaute zu erwähnen.

- A). Abgefürzt wirb :
- a). Das á im Bok. einf. Zahl in bem Worte: pan, ber Herr, pane.
- b). Das ie in ber ganzen Abanderung bes Bortes: chlieb, tas Brod, chleba, chlebu u. f. w.
- c). Das d in ben Wörtern: vol, ber Ochs; kon, bas Pferd; kol, ber Pflod; nož bas Messer u. s. w. vola, kona, kolu, noža u. s. w. Dagegen bleibt dasselbe d unverändert in post, die Fasten; bob, die Bohne; bot, ber Schmerz, bann in ben weiblichen: vola, ber Wille; vona, ber Geruch; kora, die

Rinde, und selbstverständlich auch bas lange 6 in fremden Borstern, als: chor, tron u. s. w.

- B.) Die Laute e und o werben weggeworfen:
- a). In ben weiblichen auf ev; z. B. cirkev, die Kirche, cirkve; mrkev, die Mohrrübe, mrkve u. s. w., ausgenommen: odev, der Anzug, odeve. In manchen männlichen, als: šev, die Naht, švu; lev, der Löwe, lva, aber auch leva; in hnev, der Born; spev, der Gesang, und ähnlichen bleibt das e, weil man sie sonst nicht aussprechen könnte; hnevu, spevu u. s. w.
- b). Bor bem c in allen mannlichen; z. B. otec, ber Baster, otea; konec, bas Ende, konca u. s. w.
- c). Bor bem k in ben hergeleiteten auf ok; z. B. pondelok, ber Montag, pondelku; statok, bie herbe, statku; bann in ben verkleinerten erster Stufe, als: dom, bas haus, domok, bas häuschen, domku; syn, synak, synku u. s. w. In ber zweiten Stufe wird bas e beibehalten; z. B. domček, domčeku.
- d). Bor bem l und I bei vielen männlichen; z. B. orol, ber Abler, orla; kašel, ber Husten, kašla u. s. w. In kostol, bie Kirche; popol, die Asche; bann in ben zeitwörtlichen auf tell: učitel, ber Lehrer; spasitel, ber Heiland u. s. w.; serner in ben weiblichen: kúdel, das Werg; ocel, der Stahl; postel, das Bett, wird beibehalten: kostola, popola, učitela, kúdele, ocele, postele; mysel jedoch hat mysli.
- e). Bor bem ň, wenn bas e nach ben Mitsauten c, h, ch, p, s, š, z, ž steht; z. B. deň, ber Tag, dňa; oheň, bas Feuer, ohňa; stupeň, bie Stuse, stupňa; pieseň, bas Lied, piesne; bázeň, die Furcht, bázne; serner: bubeň, die Trommel, bubňa; dubeň, April, dubňa; ausgenommen: kepeň, ber Mantel, kepeňa; jaseň, ber Herbst, jasene; jaseň, die Esche, jaseňa; hrebeň, ber Kamm, hrebeňa, und alle, in welchen bas e nach l, m, r solgt; z. B. jeleň, der Hirsch, jeleňa; plameň, die Flamme, plameňa; koreň, die Wurzel, koreňa u. s. w.
- f). Bor m in ben von jat, nehmen, hergeleiteten: prijem, bie Einnahme, prijmu; najem, bas Aufdingen, najmu.
- g). Bor r in: vetor, ber Bind, vetru; ker, ber Bufch, kru.
- h). Bor s und š in: pes, ber Hund, psa; ovos, ber Hafer, ovsa; ves, das Dorf, vsi; veš, die Laus, vši; faleš, die Falschheit, false.

- i). Bor t und i in: ocet, ber Essig, octu; nechet, ber Nagel, nechtu; chrbet, ber Rücken, chrbtu; počet, bie Rechnung, počiu; vechet, bas Strohbündel, vechia; dechet, ber Decel, dechia; loket, bie Elle, lokia; in bem Worte čest, bie Ehre, wird sammt e auch s weggeworsen und lautet: cti, ctou u. s. w.
- C). Der Laut e wird versett in den Wörtern: žnec, ber Schnitter, ženca; švec, ber Schuster, ševca.

# Aufgaben zum §. 15.

#### XX.

Diesem Brode sehlt etwas. — Wir haben zwei Ochsen und vier Pferde. — Er hat, sich mit seinem Messer verwundet. Ihrem Willen gemäß habe ich es gethan. — In der Fastenzeit psiegt man keine Hochzeit zu halten. — Sie haben sich in der Kirche versammelt. — Ohne Anzug könnten wir im Winter nicht bestehen. — Ehre beinen Vater. — Wir haben keinen Adler, aber wir werden dafür einen Falken haben.

Diesem, tomuto. Fehlt etwas, dačo chybuje. Wir haben, my máme. Er hat sich—verwundet, sa poranil. Ihrem—gemäß, dla vašej. Habe ich es gethan, som to urobil. Psiegt man keine—halten, sa nedržieva. Sie haben sich—versammelt, shromaždili sa. Könnten wir—nicht bestehen, nemohli by sme obstát. Im Winter, v zime. Ehre beinen, cti svojho. Wir baben keinen, nemame. Aber wir werben bafür—haben, ale budeme zato mat.

### XXI.

Pieseň bez konca. — V noci z pondelku na útorok. — Pristúpte k ohňu. — Bez bázne niet kázne. — Zakryl ho kepeňom. — Hovorí do vetra. — Kdo so psy spáva, s blchami stáva. — Oharky s octom a káva s cukrom. — Ženci už domov dorazili. — Človek beze cti, nemá platnosti. — Bolo jich bez počtu. — Nechaj ševca pri svojom kopyte.

V noei, in ber Nacht. Na, auf (mit Aff.). Pristupte, tretet. K, zu (mit Dat.). Niet kazne, gibt es feine Bucht. Zakryl ho, er hat ihn bebeckt. Hovori, er fpricht. Do, in (mit Gen.). Kdo—spáva, wer—schlafen pflegt. Blcha, ber Flob. Stáva, steht auf. Oharok, die Gurte. Domov dorazili, sind zu Hause gekommen. Nemá platnosti, hat keinen Werth. Bolo jich, sie waren. Nechaj, lasse. Pri svojom kopyte, bei seinem

### Bweites Kapitel.

### §. 16.

### Von bem Fürworte.

Das Fürwort (pronomen, všemeno) vertritt die Stelle bes Namens und bezeichnet zugleich das Berhältniß, in welchem ber Gegenstand zu dem Sprechenden steht; z. B. môj dom, mein haus; onen elovek, jener Mensch.

Nach ihrer Bedeutung werben bie Fürwörter einge-

theilt in:

a). Perfonliche (personalia, osobné), welche bie Stelle bes Namens ber in ber Rebe vorkommenden Gegenftande vertreten; z. B. já, ich; ty, bu; on, er u. f. w.

b). Bueignen be (possessiva, privlastňovacie), bie einen Gegenstand als einer Perfon angehörig barstellen; z. B.

moj, mein; tvoj, bein; jeho, fein u. f. w.

c). Hinweisenbe (demonstrativa, ukazovacie), die auf einen Gegenstand hinweisen, als: ten, jener; tento, biefer u. s. w.

d). Fragenbe (interrogativa, opytovacie), mit melchen man nach Personen ober Sachen fragt, ale: kdo? mer;

čo? was u. s. w.

e). Beziehende (relativa, polažné), welche einen Sat auf eine worher genannte Person ober Sache beziehen, als:

ktorý, welcher u. f. w.

f). Un bestimmte (indesinita, neurcité), welche Personen und Sachen auf unbestimmte Weise bezeichnen, als: ne-ktorý, mancher; taký, solcher; žiaden, keiner u. s. w.

### §. 17.

# Bon ben perfönlichen Fürwörtern.

Man unterscheidet in der Rede drei Personen. Die er ft e Person, welche spricht, wird durch das Fürwort ja, ich, ohne Ilnterschied des Geschlechtes ausgedrüdt; die zweite Persson, zu welcher man spricht, wird durch das Fürwort ty, du, auch ohne Ilnterschied des Geschlechtes; und die dritte Persson, von welcher man spricht, durch on, er, für das männlische, ona, sie, für das weibliche, und ono, es, für das sächliche Geschlecht ausgedrückt. Das rückwirkende (reslexivum, zvratné) seba oder sa, bezieht sich in der slovatischen Sprache auf alle drei Geschlechter.

Die Abanderung ber perfonlichen Fürwörter ift folgende :

# I. Muster.

Einf. Bahl.

| 1. Perfon.                                                                            | 2. Person.                                                                    | Rüdwirkend.                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N. já, ið. G. mňa, ma, meiner. D. mne, mi, mir. A. mňa, ma, mið. L. mne. — I. mnou. — | ty, bu. teba, ta, beiner. tebe, ti, bir. teba, ta, bid, tebe. — tebou. —      | seba, sa, seiner. sebe, si, sid). seba, sa, sid). sebe. — sebou. — |
| N. my, wir. G. nás, unfer. D. nám, uns. A. nás, uns. L. nás. — I. nami. — Dl. nama. — | Mehrf. Zahl. vy, ihr. vás, euer. vám, euch. vás, euch. vas. — vami. — vama. — | seba, sa, ihrer. sebe, si, fich. seba, sa, fich. sebe. — sebou. —  |

### II. Muster.

Einf. Zahl.

| 3. Person männt.                                                                                         | — weibl.       | — fächl.                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| N. on, er. G. jeho, neho, feiner. D. jemu, mu, nemu, ihm. A. jeho, ho, neho, ň, ihn. L. ňom. — I. ním. — | jej, nej, ihr. | ono, es. jeho, neho, feiner. jemu,mu,nemu,ihm. jeho,ho,neho,ň,es. ňom. — ním. — |
|                                                                                                          |                |                                                                                 |

### Mebrf. Babl.

| N. oni, ste.<br>G. jich, nich, ihrer. | ony, fie.          | one, sie.          |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| G. jich, nich, ihrer.                 | jich, nich, ihrer. | jich, nich, ihrer. |
| D. jim, nim, ihnen.                   | jim, nim, ihnen.   | jim, nim, ihnen.   |
| A. jich, nich, ne, fie.               | jich, ne, sie.     | jich, ne, fie.     |
| L. nich. —                            | nich. —            | nich. —            |
| I. nimi. —                            | nimi. —            | nimi. —            |
| Dl. nima. —                           | nima. —            | nima. —            |

### Bemerkungen.

1). Die Formen mit vorgesettem a in de 3. Person wersben nur nach ben Borwörtern gebraucht; z. B. od neho, von ihm; v nom, in ihm; k nej, zu ihr u. s. w. Im Inst. sowohl der einf. als auch der mehrf. Bahl jedoch wird das a auch ohne Borwort beibehalten; z. B. já som zemanom od dávna, tys ním len teraz zostal, ich bin seit langeher ein Edelmann, du bist erst jest einer geworden. Der kurze Afk. auf a kommt vor mit Borwörtern: za-å, statt za neho, für ihn; pre-å, statt pre neho, für ihn; oder das e wird weggeworsen: zanho, prenho, nanho.

Aff. der mehrf. Zahl jich gleich dem Gen. gilt für alle brei Geschlechter; wird berselbe aber mit Borwörtern gebraucht, bann bezieht sich nich bloß auf die persönlichen männlichen Geschlechtes; z. B. pre nich (mužov), für sie, nämlich für die Männer; ist dagegen die Rede von Gegenständen, die entweder unpersönlich, oder weiblich, oder sächlichen Geschlechtes sind, so wird ne gebraucht; z. B. pre ne (kone, ženy, delá), für sie, nämlich entweder für die Pferde, oder für die Weiber, oder für

bie Kanonen.

- 2). Die längeren Formen bes Dat.: mne, tebe, sebe, jemu, und bes Aff.: mna, teba, seba, jeho werden gebraucht:
- a). Im Anfange bes Sapes; z. B. jemu česť a sláva, ihm sei die Ehre und der Ruhm; teba tam zabijú, bich wird man dort erschlagen. Daher man auch auf die Fragen mit länsgeren Formen antwortet; z. B. koho viedli? teba, wen hat man geführt? bich.
- b). Mit ben Borwörtern; z. B. hnevam sa na teba, ich bin bose auf bich. Der furze Aff. auf n, wie oben unter 1. ges sagt worden ist, macht eine Ausnahme, indem berselbe mit ber längeren und fürzeren Form ausgedrückt werden kann.

c). Wo das Fürwort mit Nachdruck gebraucht wird; 3. B. pan mia potrestal, der herr hat mich (nicht jemand aus dern) gestraft.

Sonst werben stets die kurzeren Formen: mi, ti, si, mu, ma, ka, sa, ho gebraucht; z. B. daj mi pokoj, gib mir Ruhe; nikdo mu nevers, Niemand glaubt ihm; matka ka volá, die Mutter rust dich; veľmi ho ľúbim, ich liebe ihn sehr u. s. w.

# Aufgabe zum §. 17.

### XXII.

Dich hat er gerufen und mir hat er gesagt. — Ohne mich und dich werden sie nichts ausrichten. — Wir werden euch fortsiagen, wenn ihr und nicht gehorchet. — In dir wohnt ein bösser Geist. — Er hat seine Gemahlin mit sich genommen. — Die Schwester ihrer Mutter ist gestorben. — Ich sage euch, daß ihr mit ihnen gut umgehet. — Er kam zu ihr und hat sie besgrüßt. — Man hat Alles auf ihn geschoben. — Für ihn möchte ich sterben. — Man hat dich ausgezeichnet. — Wem gehört diesses? Mir. — Berzeihe mir, wenn ich dich beleidiget habe.

Bat gerufen, volal. hat gesagt, povedal. Werben-nichts ausrichten, nic nevykonajú. Bir merben-fortjagen, odože-· nieme. Menn, jestli. Nicht gehorchet, nebudete poslušni. In, v (mit Lot ..). Ein bofer Beift, zly duch. Sat-genommen, vzal. Mit, so (mit Inft.). Die Gemahlin, manželka. Ift gestorben, zomrela. Ich sage, hovorim. Daß ihr-gut umgehet, aby ste -dobre zachádzali.

Er kam, prišiel.

Zu, k (mit,Dat.).
Hat—begrüßt, pozdravil.
Man hat—geschoben, zvalili.
Ales, všetko.
Aus, na (mit Ast.).
Hür, za (mit Ast.).
Möchte ich sterben, by som chcel zomrek.
Man hat—ausgezeichnet, vyznačili.
Gehört, prináleží.
Dieses, toto.
Berzeibe, odpusk.
Beleibiget habe, som—obrazil.

### §. 18.

### Bon ben zueignenben Fürwörtern.

Bueignen de Fürwörter zeigen an, welcher von ben brei Personen der Besitz einer Sache zukommt. Sie werben von ben persönlichen in Form der Beiwörter abgeleitet und sind folgende: moj, mein; tvoj, bein; svoj, sein; náš, unser; váš, euer.

um einen Besitzer bes männl. ober sächl. Geschlechtes 3. Person anzuzeigen, mag die besessene Sache welches Gesschlechtes immer und in was immer für einer Zahl oder Endung sein, wird jeho gebraucht; z. B. jeho koň, sein Pferd; jeho žena, sein Weib; jeho deti, seine Kinder; jeho sluhom, seinen Dienern u. s. w. Ist es aber eine Besitzerin, so steht joj; z. B. joj muž, ihr Mann; joj sestru, ihre Schwester u. s. w. Sind endlich mehrere Besitzer, so wird ohne Unterschied ber Gesschlechter jojich gebraucht; z. B. jojich domy, ihre häuser; jejich veci, ihre Sachen u. s. w.

Die Abanderung ber zueignenden Fürwörter ift folgende:

— fäðil.

# I. Mufter.

# Einf. Zahl. — weibl.

1. Person mannt. 1

| N. V. môj, mein.<br>G. moj-eho, meines.<br>D. moj-emu, meinem<br>A. moj-eho, môj,<br>meinen.                                                   |                                     | moj-e, mein.<br>moj-eho, meines.<br>moj-emu, meinem<br>moj-e, mein.                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| L. moj-om. —<br>1. moj-ím. —                                                                                                                   | moj-ej. —<br>moj-ou. —              | moj-om. —<br>moj-ím. —                                                                  |
| •                                                                                                                                              | Mehrf. Zahl.                        |                                                                                         |
| N.V.moj-i, -e, meine<br>G. moj-ich, meiner.<br>D. moj-im, meinen.<br>A. moj-ich, -e, meine<br>L. moj-ich. —<br>I. moj-imi. —<br>Dl. moj-ima. — | moj-ich, meiner.<br>moj-im, meinen. | moj-e, meine. moj-ich, meiner. moj-im, meinen. moj-e, meine. moj-ich. moj-imi. moj-imi. |

Nach bem I. Muster werben abgeanbert: tvoj, tvoja, tvoje; bein, beine, bein und svoj, svoje; fein, feine, fein.

### II. Muster.

Einf. Zahl.

| 1. Person männl.               | — weibl.         | — sächt.          |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| N. V. náš, unser.              | naš-a, unsere.   | naš-e, unser.     |
| G. nas-eho, unseres            | naš-ej, unserer. | nas-eho, unferes. |
| D. naš-emu,unserem.            | naš-ej, unserer. | nas-emu, unserem. |
| A. naš-eho, náš, une<br>feren. | naš-u, unfere.   | naš-e, unser.     |
| L. naš-om. —                   | naš-ej. —        | naš-om. —         |
| I. naš-ím. —                   | naš-ou. —        | naš-ím. —         |
|                                | Mehrf. Bahl.     | •                 |
| N.V. naš-i, -e, unsere         | naš-e, unsere.   | naš-e, unsere.    |
| G. nas-ich, unserer.           | naš-ich, unferer | nas-ich, unferer. |
| D. nas-im, unseren.            | naš-im, unseren. | nas-im, unferen.  |
| A. nas-ich,-e, unsere          | naš-e, unsere.   | nas-e, unsere.    |
| L. naš-ich. —                  | naš-ich. —       | naš-ich. —        |
| I. naš-imi. —                  | naš-imi. —       | naš-imi. —        |
| Dl. naš-ima. —                 | naš-ima. —       | naš-ima. —        |

Nach bem II. Muster wird abgeandert: vas, vasa, vase; euer, euere, euer.

# Bemerkungen.

- 1). Anstatt bes längeren: mojeho, mojemu; naseho, nasemu wird oft mit Wegwerfen bes e kurzweg: mojho, mojmu; nasho, nasmu gebraucht, nur muß in diesem Falle die erste Splbe verlängert werden. Aber auch die sonst techische Form: ma, me, statt: moja, moje; meho, memu, statt: mojeho oder mojho, mojemu oder mojmu kann in ber slovakischen Schrifts sprache, besonders in Dichtungen, zwedmäßig angewendet werden. Namentlich sind diese Formen in dem Gebete des Herrn (Otes nas) auch bei vielen Slovaken im Gebrauche.
- 2). In tvoj und svoj ist das o kurz und nicht lang, wie in moj, weil dieses lettere aus uo (muoj) entstanden ist, das ist aber nicht der Fall bei den zwei ersteren. Das kurze o muß

auch bann beibehalten merden, wenn anstatt des längeren: tvojeho, svojeho u. s. w. das fürzere: tvojho, svojho gebraucht wird. Bon tvá, tvé, tvého; svá, své, svého u. s. w. gist das=
selbe, was oben von má, mé u. s. w. gesagt worden ist.

3). Wenn sich das zueignende Furwort auf das Subjekt bes Sapes bezieht, so wird es bei allen drei Personen durch svoj, svoja, svoje ausgedrückt; z. B. cti otca svojko i matku svoju, ehre beinen Bater und beine Mutter; tu som aj so svojou

deerou, hier bin ich auch mit meiner Tochter.

4). Wenn sich das deutsche sein, nicht auf das Subjekt, sondern auf eine dritte Person bezieht, so sett man in der slos vakischen Sprache jeho; 3. B. on hovori so svojou deérou, er spricht mit seiner (eigenen) Tochter; on hovori s jeho deé-

rou, er fpricht mit feiner (eines andern) Tochter.

5). Wenn die 1. Person männl. Geschl. von einer andern Person spricht, so ist der Aft. sowohl in der einf. als auch in der mehrf. Zahl gleich dem Gen.; z. B. mojeho brata, bes beutet: meines Bruders, aber auch: meinen Bruder; spricht man dagegen von einer Sache, so gleicht der Aft. dem Nom.; z. B. moj sirák, mein Hut, aber auch: meinen Hut. Dies ist ein für allemal wohl zu merken.

6). In ber mehrf. Zahl 1. Person mannl. Geschl. wird, wenn von Personen die Rede ift, i, sonst aber e gebraucht; z. B. moji bratia, meine Brüder; moje siráky, meine Hute; naši ženci, unsere Schnitter; naše kamene, unsere Steine.

# Aufgabe zum §. 18.

### XXIII.

Sage meinem Bruber und beiner Schwester meinen Gruß.

— Glaube nicht meinen Feinden. — In deinem Hause haben wir uns gut unterhalten. — Auf beine Reden halte ich nichts. — Der Ruhm unseres Wohlthäters. — Durch Ihre Fürsprache werden sie viel ausrichten. — Mit unserem und euerem Gelbe sind sie fortgegangen. — Er ist mit seinem Bater angekommen. — Es gibt in eueren Weingarten sehr viel Bäume. — Nach unserer Ansicht ist es nicht wohl geschehen.

Sage, povedz. Glaube nicht, never. Haben wir uns gut unterhalten, sme sa dobre zabávali. Auf, na (mit Aff.). Salte ich nichts, nic nedrkim. Der Bohlthäter, dobrodinec. Durch, kroz (mit Aff.). Die Fürsprache, primluvs. Berben sie—ausrichten, vykonate. Sind—fortgegangen, odišli. Er ist—angesommen, prišiel. Es gibt, jesto. Der Weingarten, vinohrad. In, vo (mit Lot.). Nach, dla (mit Gen.). Ift es nicht wohl geschehen, sa to nie dobre stalo.

### §. 19.

### Bon ben hinweisenben Fürwörtern.

Sinweisende Fürwörter weisen auf eine Person ober Sache hin und unterscheiden sie zugleich von allen anderen Personen oder Sachen; sind aber, einsache: ten, tá, to; der, die daß; onen, oná, ono; jener, jene, jeneß; und zusammengessete: tento, táto, toto; dieser, diese, dieseß; tamten oder henten, tamtá oder hentá, tamto oder hento; der dort, die dort, daß dort; tenže, táže, tože; derselbe, dieselbe, daßselbe.

Die Abanderung ber hinweisenden Fürwörter ift fol-

### I. Muster.

### Einf. Babl.

|                                                                                                | , ,                                                                          |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Männl.                                                                                         | Weibl.                                                                       | j Sáchl.                                                             |
| N. ten, ber. G. toho, beffen. D. tomu, bem. A. toho, ten, ben. L. tom. — I. tým. —             | tá, bie. tej, beren. tej, ber. tú, bie. tej. — tou. —                        | to, bas. toho, beffen. tomu, bem. to, bas. tom. — tým. —             |
|                                                                                                | Mehrf. Bahl.                                                                 |                                                                      |
| N. tí, tie, bic. G. tých, berer. D. tým, benen. A. tých, tie, bic. L. tých. i. tými. Dl. týma. | tý, tie, bie. tých, berer. tým, benen. tý, tie, bie. tých. — tými. — týma. — | tie, bie. tých, berer. tým, benen. tie, bie. tých. — tými. — týma. — |

Nach bem I. Muster wird abgeandert: onen, ona, ono; jener, jene, jenes.

### II. Mufter.

### Einf. Zahl.

| Männl.                      | Weibl.                | Sächl.           |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| N. ten-to, biefer.          | tá-to, biefe.         | to-to, diefes.   |
| G. toho-to, dieses.         | tej-to, bieser.       | toho-to, dieses. |
| D. tomu-to, biefem.         | tej-to, dieser.       | tomu-to, diesem. |
| A. toho-to, ten-to, biesen. | tú-to, biefe.         | to-to, dieses.   |
| L. tom-to. —                | tej-to. —             | tom-to           |
| I. týmto. —                 | tou-to. —             | tým-to. —        |
|                             | Mehrf. Bahl.          |                  |
| N. tí-to, tie-to, diefe.    | tý-to, tie-to, biefe. | tie-to, biefe.   |
| G. tých-to, dieser.         | tých-to, biefer.      | tých-to, dieser. |
| D. tým-to, biefen.          | tým-to, biefen.       | tým-to, biefen.  |
| A. tých-to, tie-to, diese.  | tý-to, tie-to, diese. | tie-to, diese.   |
| L. tých-to. —               | tých-to. —            | tých-to. —       |
| I. tými-to. —               | tými-to. —            | tými-to. —       |
| Dl. týma-to. —              | týma-to. —            | týma-to. —       |

Rach dem II. Muster werden abgeandert : tamten oter henten, der dort; und tenže, derselbe.

### Bemerkung.

In den zusammengesetten: ten-to, ten-že, tam-ten, hen-ten bleidt die zugefügte Partifel to, že, tam, hen unveräns dert, und wird bloß das einsache Fürwort, ten, tá, to, wie aus dem II. Muster ersichtlich, abgeändert.

# Aufgabe zum §. 19.

### XXIV.

Weiche bem Menschen aus, ber betrunken ift. — Ich habe jene Frau gesehen. — Mit biesem Gegenstande werden wir uns nicht ausgleichen. — Dasselbe Buch habe ich selbst gessehen. — Mit bem bort ist nicht zu scherzen.

Beiche—aus, vyhni. Der betrunken ift, ktorý je opilý.

Ich habe-gesehen, videl som. Berben wir uns nicht ausgleiden, sa nevyrovname. habe ich felbst gesehen, som sam videl.

Mit, s (mit Inft.).

Dort, tam.

Ift nicht ju fcherzen, niet sa co žartovat.

### §. 20.

# Bon ben fragenden Fürwörtern.

Fragen be Fürwörter sind diejenigen, mit welchen man nach einer Person oder Sache fragt, und sind: hauptwörtelich einfache, als: kdo? wer, co? was; und zusammengesete, als: ni-kdo oder nik, Niemand; ni-c flatt ni-co, nichts; ne-kdo oder da-kdo, Jemand; co-si, etwas; kdo-kolvek, wer immer; co-kolvek, was immer u. s. w. hieher gehören ferner die beiwörtlich einfachen: ký, ká, ké? welcher, welche, welches; und ci (j), cia, cie? wessen; wie auch die aus solchen zusammengeseten: nec-s, jemand seizer; ni-ci, niemand seiner; ci-kolvek, wessen immer u. s. w.

Die Abanderung der fragenden Fürwörter ift folgende:

### I. Mufter.

# Bloß Einf. Zahl.

N. kdo, wer. 1 co, was.

G. koho, wessen. coho, wessen.

D. komu, wem. comu, wem. co, was.

L. kom. — | čom. –

I. kým. — | čím. –

Nach diesem Muster werden abgeändert alle oben ers wähnten hauptwörtlich zusammengesetzen im Sinne ber Besmerkung, welche zum §. 19. II. Must. von den hinweisenden zusammengesetzen gemacht worden ist.

# II. Mufter.

### Einf. Bahl.

|                                                                                                              | ,                                                                                              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Männl.                                                                                                       | Beibl.                                                                                         | SãHI.                                                                                |
| N. ký, welcher. G. kýho, welches. D. kýmu, welchem. A. kýho, ký, welchen. L. kom. — I. kým. —                | ká, welche.<br>kej, welcher.<br>kej, welcher.<br>kú, welche.<br>kej. —<br>kou. —               | ké, welches.<br>kýho, welches.<br>kýmu, welchem.<br>ké, welches.<br>kom. —<br>kým. — |
|                                                                                                              | Mehrf. Bahl.                                                                                   |                                                                                      |
| N. kí, ké, welche. G. kých, welcher. D. kým, welchen. A. kých, ké, welche. L. kých. — I. kými. — Dl. kýma. — | ké, welche.<br>kých, welcher.<br>kým, welchen.<br>ké, welche.<br>kých. —<br>kými. —<br>kýma. — | Wie weiblich.                                                                        |

### Bemerkung.

Das beiwörtliche čí (j) und die baraus entstandenen: ne-čí, ni-čí, čí-koľvek werden nach dem I. Must. (§. 18.) ded zueignenden Fürwortes moj, abgeändert; z. B. čí (j), čijeho, čijemu; čija, čijej; nečijemu, ničijom; čijehokoľvek u. s. w.

# Aufgabe zum S. 20.

### XXV.

Wem gehört jenes Haus? Wem immer. — heute hat man Jemand verurtheilt. — Was immer befohlen wird, machet. — Wessen Tochter hat man begraben? — Jemand hat Apfel gestohlen.

Wachet, robte.

—hat man verurtheilt, odsúdili.

Befohlen wird, sa rozkáže.

Wachet, robte.

—hat man begraben, pochovali.

Sefohlen wird, sa rozkáže.

### §. 21.

### Bon ben beziehenden Fürwörtern.

Beziehen de Fürwörter beziehen einen neuen Sap auf einen vorher genannten Gegenstand und bringen diesen Gegenstand in Berbindung mit dem neuen Sape; sie sind also Fürswörter und Bindewörter zugleich. Wohl gibt es in der slovakisschen Sprache eigentlich nur ein beziehendes Fürwort: ktorý, ktorá, ktoré, welcher, welche, welches; aber es werden östers die fragenden Fürwörter im beziehenden Sinne genommen; z. B. kdo neskoro chodí, sám sebe škodí, wer spät kommt, schadet sich selbst, anstatt: ten, ktorý u. s. w., der, welcher u. s. w.; vítaz, čo sa vás nebojí, ein held, der euch nicht fürchtet, anstatt: vítaz, ktorý sa vás nebojí u. s. w.

Das beziehende Fürwort: ktorý, -á, -6, welcher, \*e, \*e8, wird ganz so, wie das Beiwort dobrý, -á, -6, (§. 26. I. Must.) abgeändert, und stimmt mit dem Worte, auf welches es sich bezieht, im Geschlechte und in der Zahl, aber nicht immer in der Endung überein; z. B. človek, ktorý má rozum, ein Mensch, welcher Berstand hat; žena, ktorú ctím, ein Weib, welches

ich ehre u. s. w.

# . Aufgabe zum §. 21.

### XXVI.

Ein Mensch, welchem man nicht trauen kann. — Die Gestanken, welche in unseren Röpfen eniskanden sind. — Diejenigen Leute, beren Land man verwüstete. — Mit welchem Mädchen wollen sie sich verheirathen ? — Das sind Städte, in welchen die Gerechtigkeit ausgeübt wird.

Richt trauen fann, nemožno verik. Entstanden find, povstaly.

—man verwüstete, zkynožili. Sich verbeirathen, sa oženiť. Ausgeübt wirb, sa vykonáva.

### §. 22.

# Bon ben unbestimmten Fürwörtern.

Un be stimmte Fürwörter werden jene Redestheile genannt, welche ber Form nach Beiwörter, der Beschafsfenheit nach Fürwörter sind, von denen aber schwer zu bestimsmen ist, in welche Kathegorie der Fürwörter sie gehören und beswegen unb est immte heißen. Solche sind: jaký,

jaká, jaké, mas für einer, — eine, — eins; taký, -á, -é, solcher, se, ses; und aus biesen zusammengesette: ne-jaký ober da-jaký, jaký-si, irgend einer; ni-jaký, seinersei; všelijaký, manchersei; jaký-kosvek, was immer für einer; ne-taký, nicht solcher u. s. w. Koský, -á, -é, der, die, das wievielste; druhý, iný, inší, inakší, ein anderer; jediný, ein einziger; ne-ktorý, mancher; samý, samý, sam, selbst u. s. w.

Alle diese Fürwörter werden regelmäßig, wie die Beiwörster "dobrý" und "boží" (§. 26. I. u. II. Muft.) abgeandert, nur die drei letteren: jedenkaždý, žiaden und sam weichen in etlichen Endungen ab. (Siehe §. 30. Bem. 1.).

# Aufgabe zum §. 22.

### XXVII.

Bas für einen Knaben haben sie gerufen? Einen folden, welcher ihnen gefallen wird. — Er spricht mit irgend einem handwerker. — hier gibt es mancherlei Gebräuche. — Einen jeben haben sie verwundet. — Mit einem jeden ist erlaubt zu sprechen.

Saben sie gerusen, ste zavolal. Gefallen wirb, sa bude fübit. Er spricht, on hovori. Sier gibt et, tu jesto. Der Gebrauch, obyčaj. Haben sie verwundet, poranili. Ift erlaubt zu sprechen, je slobodno hovorit.

### Drittes Kapitel.

§. 23.

### Von dem Beiworte.

Das Beimort (nomen adjectivum, meno pridavné) besteichnet irgend eine bem Gegenstande beigelegte Eigenschaft ober Beschaffen beit desselben; z. B. studený kameň, kaleter Stein; biely koň, weißes Roß u. s. w. und ist der Endung nach ein best im mtes (determinatum, určité) und ein un besti im mtes indeterminatum, neurčité).

A). Die bestimmten Beimörter schließen im mannl. Geschl. mit f ober i, im weibl. mit a ober ia, im sachl. mit e ober ie; wenn aber bie vorhergehente Sylbe lang ift, nach ber

im §. 3. B. angegebenen Regel, schließen sie mit kurzen y, i, a, e und werden dort gebraucht, wo in der deutschen Sprache das Beiwort mit dem Geschlechtsworte vorkommt; z. B. zdravý človek, der gesunde Mensch; zdravá osoba, die gesunde Persson; zdravé telo, der gesunde Leib; krásny muž, der schöne Mann; krásna žena, das schöne Weib; krásne dieťa, das schöne Kind; národní kroj, die Nationaltracht; národnia reč, die Nationalsprache; národnie divadlo, das Nationaltheater; božia vôsa, der Wille Gottes; tesacie mäso, das Kalbs

fleisch u. s. w. u. s. w.

Wann ein bestimmtes Beiwort mit y, a, 6, also bart: pekný, pekná, pekné, ber, bie, bas schöne; und wann mit í, ia, ie, also weich: národní, národnia, národnie, ber, bie, bas nationale, schließen soll, ift in manchen Fällen schwer zu bes ftimmen. In ber bohmischen Rechtschreibung macht man ben Unterschied zwischen adjectiva concreta, etwas in sich fassenbe (obsažné lebo skutočné) und relativa ober contracta, beziehente ober zusammengezogene Beimorter (poiažné lebo stiahnuté), und man ftellt bann bie Regel auf: Die concreta merden stets bart, bie relativa ober contracta aber weich gefchloffen; g. B. mlady, jung, faßt in fich bie Jugend, also concret, folglich hart geschloffen; dnesni, beutig, bezieht fich auf ben heutigen Tag, also relativ ober contract, folglich weich gefchloffen. Allein biefe Regel läßt fic felbst in ber bohmischen Rechtschreibung, wo sie von größerer Wichtigfeit ift als bei uns, mit aller Gicherheit und in allen Fällen nicht anwenden. Wir wollen alfo auch hierin ben Berfen Hattala's folgen, ber jene Falle angibt, in welchen bas Beiwort mit i, ia, ie, also weich geschloffen merben soll; selbstver= ftandlich muß bann bei allen übrigen Beiwortern ber barte Schluß vorausgesett werden; die Falle aber find:

a) Alle Beiwörter, die von den Hauptwörtern, welche belebte Befen bezeichnen, besonders Thiernamen abgeleitet werden, schließen mit i, ia, ie, oder wenn die vorlette Sylbe schon lang ist, im Sinne des S. 3. B. mit i, a, e; 3. B. Boh, Gott, bozi; človek, der Mensch, človeči; vlk, der Wolf, vlči; ryda, der Fisch, rybi; hus, die Gans, husi; pes, der Hund, psi; koza, die Ziege, kozi; had, die Schlange, hadi; jeleň, der Hirsch, jelení; knieža, der Fürst, kniežací; zviera, das Thier, zvierací; hieher gehört auch domáci, von dom, das Haus und národní, von národ, die Nation.

Diese Form ber flovakischen Beiwörter entspricht bem Gen. anderer Sprachen; z. B. božie slovo, verbum Dei, das Wort Gottes, u. s. m. Im Deutschen werden außerdem diese Beziehungen durch ein anderes bestimmendes Hauptwort, das mit dem bestimmten zu einem neuen Begriffe zusammenschmilzt, gegeben; z. B. hovädzie maso, das Rindsleisch; jelens roh, das hirschgeweih u. s. w.

- b). Manche, welche burch ní, nia, nie und tí, tia, tie gesbildet werden, als: zadní, ber hintere; prední, ber vorbere; první, ber erste; ostatní, ber lette; vrchní, ber obere; spodní, ber untere; všední, ber tägliche; tretí, ber britte u. s. w.
- c). Die von bem Mittelworte ber gegenwärtigen und versangenen Zeit gebildeten Beiwörter; z. B. nesúc, tragend, nesúci, -a, -e, ber, die, das tragende; ležiac, liegend, ležiaci, -a, -e, ber, die, das liegende; byv, gewesen, von byi, sein, byvší, byvšia, byvšie, ber, die, das gewesen u. s. w.
- d). Die vom Infinitiv der Zeitwörter, das in c verswandelnd, gebildeten; z. B. ukazovat, zeigen, ukazovací, -ia, -ie, der, die, das zeigende; písat, schreiben, písací, -ia, -ie, der, die, das schreibende u. s. w.
- e). Jene Beiwörter, welche von Nebenwörtern burch si oder eist gebildet werden; z. B. tuto, hier, tutejsi, der hiefige; tam, dort, tamejsi, der bortige. (Siehe §. 25. Bem.)
- f). Die Steigerungen ber Beimörter sowohl in ber ersten als auch in ber zweiten Stufe (comparativus et superlativus); z. B. krásnejší, ber schönere, najkrásnejší, ber schönste u. s. w.
- g). Endlich ift als Richtschnur zu beobachten, daß ein jestes bestimmte Beiwort, dessen vorletter Mitlaut weich ist (S. 1. Bem. 2.), ohne alle andere Rudsichten weich schließen muß.

Alle übrigen Beiwörter werden, wenn sie sich in eine oder andere der hier aufgezählten Kathegorien nicht einreihen lassen, mit ý, á, é, und in Bezug auf den §. 3. B. mit y, a, e, also hart geschlossen; z. B. slepý, -á, -é, der, die, das blinde; úzky, -a, -e, der, die, das schmale u. s. w.

B). Die un be stimmten Beiwörter, welche man einst bort gebrauchte, wo in anderen Sprachen bas Beiwort ohne Geschlechtswort stand; z. B. já som zdrav, ich bin gesund, sind in der stovakischen Sprache beinahe gänzlich außer Gebrauch gestommen und schließen im männl. Geschl. mit einem harten

Mitlaut, im weibl. mit a und im sächl. mit o. Solche gibt es eigentlich nur viere: dlžen, -a, -o, schuldig; hoden, -a, -o, werth; vinen, vinna, vinno, strafbar und rad, rada, rado, erfreut.

Außer diesen gehören zu ben unbestimmten noch die zuse ig nenden Beiwörter, welche so gebildet werden, wenn man zu dem Hauptworte im männl. Geschl. ov, ova, ovo, im weibl. aber, mit Hinweglassung des letten Lautes, in, ina, ino beissügt; z. B. pan, der Herr, pan-ov, pan-ova, pan-ovo, dem Herrn eigen; matka, die Mutter, matk-in, matk-ina, matk-ino, der Mutter eigen u. s. w.

### §. 24.

Bon den Bergrößerungs- und Berkleinerungsformen ber Beiwörter.

So wie die hauptwörter (§. 7.), konnen auch die Beis wörter in vergrößerter und verkleinerter Form gebraucht werden.

- A). Die Bergrößerungen geschehen:
- a). Durch bie Endung atý, atá, até; z. B. brucho, ber Bauch, bruch-atý, ber großbäuchige; nos, die Nase, nos-atý, ber großnasige u. s. w.; ausgenommen: bohatý, reich; strakatý, schedig; gulatý, rund.
- b). Durch natý, natá, naté; ¿. B. hora, bas Gebirge, hor-natý, gebirgig; skala, ber Felsen, skal-natý, felsig u. s. w.
- c). Durch ižný, ižná, ižné, mo das k in č übergeht; z. B. veliký, groß, velič-ižný, sehr groß; vysoký, hcch, vysoč-ižný, sehr hoch u. s. w.
  - B). Die Bertleinerungen geschehen:
- a). Durch ičký ober učký, -á, -é; z B. malý, flein, mal-ičký ober mal-učký, sehr flein; krátky, furz, krat-učký, sehr furz u. s. w.
- b). Durch inký, unký oder učký, -á, -é; z. B. malý, mal-inký; sladký, süs, slad-unký, sehr süs; biely, weiß, biel-unký oder biel-učký, sehr weiß u. s. w.
- c). Durch ičičký, učičký, ilinký, ulinký mit Berdoppeslung der oben erwähnten; z. B. mal-ičičký, krat-učičký, mal-ilinký, drobn-ulinký u. s. w.

### **§.** 25.

### Bon ber Steigerung ber Beimörter.

Einem jeben Gegenstande kann man die ihm zukommende Eigenschaft entweder unbedingt und ohne Bergleich, oder bezies hungsweise und im Bergleich mit anderen Gegenständen beilesgen; z. B. ein Stoff kann an und für sich hart sein, aber ein anderer, mit dem man ihn vergleicht, kann mehr hart sein, und noch ein anderer kann im Bergleich mit diesem und mehreren anderen am meisten hart sein. Dieser verschiesdene Zustand der Eigenschaft wird Stufe (gradus, stupen) und die Art, wie dieser Zustand den Regeln gemäß angedeutet werden soll, Steigerung (comparatio, stupňovanie) genannt.

Wird ber Gegenstand mit keinem andern verglichen, so befindet sich derfelbe in dem natürlichen Zustande; z. B. slabý muž, ein schwacher Mann. Stellt man aber einen Bergleich an, so entsteht die Steigerung und dann ift Folgendes zu beobachten:

A). Die erste Stufe ber Steigerung (gradus comparativus, stupen prvý) entsteht, wenn bie im natürlichen Zustande sich befindlichen Beiwörter im männl. Geschl. si ober ejsi, im weibl. sia ober ejsia und im sächl. sie ober ejsie annehmen.

Die fürzere Form auf si, sia, sie, vor welcher bas s in s und z in z übergeht, nehmen an:

- a). Jene Beiwörter, welche mit ký, eký, oký endigen und diese Endungen in besagte Formen verwandeln; z. B. hlad-ký, der glatte, hlad-ší; ďal-eký, der entsernte, ďal-ší; vys-oký, der hohe, vyš-ší; níz-ky, der niedere, niž-ší u. s. w., ausgenommen: horký, bitter; trpký, herbe; rezký, munter; krehký, zerbrechsich, welche die längere Form auf ejší versansgen: horkejší, trpkejší, rezkejší, krehkejší.
- b). Jene, welche vor bem Auslaut ý ober y bie Mitlaute b, d, h, ch, p haben; z. B. slabý, schwach; slabší; mladý, jung, mladší; drahý, theuer, drahší; suchý, tročen, suchší; tupý, abgestumpst, tupší. Dazu tommen: zdravý, gesund, zdravší; tmavý, sinster, tmavší; starý, alt, starší; bohatý, reich, bohatší.
  - c). Die unregelmäßigen: dobrý, gut, lepší; zlý, fchlecht, horší; malý, flein, menší; veľký, groß, vätší; dlhý, lang, delší over dlhší.

Alle übrigen Beiwörter, die zu den oben angegebenen nicht gehören, nehmen die längere Form ejsi, ejsia, ejsie an; z. B. pekný, hübsch, peknejší; hustý, dicht, hustejší u. s. w.

Beide Formen sind gebräuchlich in: krásny, schön, krajší ober krásnejší; biely, weiß, belší oder belejší; milý, lieb, milší oder milejší; planý, wild, planší oder planejší.

- B). Die zweite Stufe (gradus superlativus, stupen druhý) entsteht, wenn vor den Komparativ die Splbe naj, wels che aus dem Borworte nad, über, entstanden zu sein scheint, vorgesett wird; z. B. krásnejší, der schönere, naj-krásnejší, der schönste; lepší, der beste u. s. w.
- C.) Jene Beiwörter, die insoweit eine bestimmte Eigenschaft besiten, als man sich babei einen höheren oder niederen Grad nicht benten kann, sind ber Steigerung nicht unterworfen, solche sind:
- a). Večný, ewig; časný, zeitlich; celý, ganz; mrtvý, toot; nemý, stumm; ústny, műnolich; písemný, schristlich; jediný, einzig.
- b). Alle burch ov und in gebildeten zueignenden, als: synov, dem Sohne; matkin, der Mutter gehörig; wie auch die von benfelben abgeleiteten oder der Bebeutung nach ihnen ähnlichen auf ovský, inský und ský ausgehenden; z. B. bratovský, brüderlich; budinský, Ofner; peštanský, Pester u. s. w.
- c). Alle Zahls und Fürmörter beiwörtlicher Form; z. B. prvý, ber erste; dvojaký, zweisach; každý, jeder; žiadny, keiner u. s. w.
- d). Die stofflichen Beiwörter, als: zlatý, golbener; srieborný, silberner; zelezný, eiserner; drevený, hölzer= ner u. s. w.
- e). Alle weich geschlossenen im §. 23. unter A. a. b. c. d. angeführten; z. B. boží, göttlich; zadní, ber hintere; ležiaci, ber liegende; ukazovací, der zeigende u. s. w.

### Bemerkung.

In ber flovakischen Sprache gibt es mehrere Beiwörter, welche meistens von Nebenwörtern burch si ober ejsi, ähnlich ber Steigerungen, gebildet werden, die aber burchaus keinen vergleichenden Zustand ausbrücken, als: toraz, jest, terajsi;

včera, gestern, včerajší; zajtra, morgen, zajtrajší; tato ober tuná, hier, tutejší ober tunajší; tam, bort, tamejší; nekdy, einst, nekdejší; vždy ober voždy, immer, vezdajší; inak, ans bers, inakší; iný, ein anderer, inší u. s. v.

### §. 26.

Bon ber Abanberung ber bestimmten Beiwörter.

Die bestimmten Beiwörter folgen zwei Abanderungsmusftern, nämlich ber harten und ber weich en.

# I. Muster (ber barten).

# Einfache Zahl.

· Männl

SäAI.

| winnin.                                      | weivi.                                   | <b>ապ</b> ւ.                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| N. dobr-ý, ber gute.<br>G. dobr-ého, bes gu= | dobr-á, bie gute.<br>dobr-ej, ber guten. | dobr-é, bas gute.<br>dobr-ého, bes guz |
| ten.                                         | , ver 8                                  | ten.                                   |
| D. dobr-ému, bem guten.                      | dobr-ej, ber guten.                      | dobr-ému, bem gus<br>ten.              |
| A. dobr-ého,-ý, ben<br>guten.                | dobr-ú, vie gute.                        | dobr-e, bas gute.                      |
| V. dobr-ý. —                                 | dobr-á. —                                | dobr-é. —                              |
| L. dobr-om. —                                | dobr-ej. —                               | dobr-om. —                             |
| í. dobr-ým. —                                | dobr-ou. —                               | dobr-ým. —                             |
| •                                            | Mehrfache Zahl                           | •                                      |
| N. dobr-i, -é, bie gu=                       | dobr-é, bie guten.                       |                                        |
| G. dobr-ých, ber gu= ten.                    | dobr-ých, ber gu=<br>ten.                |                                        |
| D. dobr-ým, ben gus                          | dobr-ým, ben gu=                         | Ì`                                     |
| ten.                                         | ten.                                     | Wie weiblich.                          |
| A. dobr-ých, -é, bie guten.                  | dobr-6, bie guten.                       |                                        |
| V. dobr-í, -é. —                             | dobr-é. —                                |                                        |
| L. dobr-ých. —                               | dobr-ých. —                              |                                        |
| I. dobr-ými. —                               | dobr-ými. —                              |                                        |
| Dl. dobr-ýma. —                              | dobr-ýma. —                              |                                        |
|                                              |                                          |                                        |

# II. Mu ft er

### Einfache Babl.

| Männl.                                                       | Weibl.                       | Sãchl.                                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| N. bož-í, bergöttliche.<br>G. bož-ieho, bes gött=<br>lichen. |                              | bož-ie, bas göttliche.<br>bož-ieho, bes götts<br>lichen. |
| D. bož-iemu, bem<br>göttlichen.                              | bož-ej, ber göttli=<br>chen. | bož-iemu, dem gött-<br>lichen.                           |
| A. bož-ieho, -í, ben<br>göttlichen.                          | bož-iu, die göttli=          | bož-ie, das göttlis<br>che.                              |
| V. bož-í. —                                                  | bož-ia. —                    | bož-ie. —                                                |
| L. bož-om. —                                                 | bož-ej. —                    | bož-om. —                                                |
| I. bož-ím. —                                                 | bož-ou. —                    | bož-ím. —                                                |
| Mehrfache Zahl.                                              |                              |                                                          |
| N. bož-1, -ie, bie gött=<br>lichen.                          | bož-ie, die göttli=<br>chen. |                                                          |
| G. bož-sch, ber gött=<br>lichen.                             | bož-ích, ber göttli=         | -                                                        |
| D. bož-ím, ben gött=<br>lichen.                              | bož-ím, den göttli=<br>chen. | Mis maitti                                               |
| A. bož-ích, -ie, bie göttlichen.                             | bož-ie, die göttli=          | Wie weiblich.                                            |
| V. bož-í, -ie. —                                             | bož-ie. —                    |                                                          |
| L. bož-ích. —                                                | bož-ích. —                   |                                                          |
| J. bož-ími. —                                                | boż-ími. —                   |                                                          |
| Dl. bož-íma. —                                               | bož-íma. —                   |                                                          |

### A). Nach dem I. Mufter werten abgeandert:

- a). Alle bestimmten Beiwörter, welche vor dem Auslaut ý, á, é oder y, a, e einen harten Mitlaut haben; z. B. slabý, der schwache; chorý, der franke; čierny, der schwarze; biely, der weiße u. s. w.
- b). Jene Beimörter, welche im hauptwörtlichen Sinne gebraucht werden, folche find:
- 1). Familiennamen männlich auf sky, cky; weiblich auf ska, cka; z. B. Jelen-sky, -ska; Pala-cky, -cka.

- 2). Namen ber Amter; z. B. duchodný, Renntmeifter, duchodná, Renntmeifter's Frau; služny, Stuhlrichter u. f. w.
- 3). Gemeinschaftlich = männlichen, als: zlatý, Gulben; poddaný, Unterthan, = sächlichen, als: jarmačné, Marftge= schent; putové, Wallfahrtsgeschent; vstupné, Eintrittsgelb; prepipné, Trinfgelb; výslužné, Penfionsgehalt u. s. w.
  - B). Nach bem II. Mufter werben abgeanbert :
- a). Alle jene bestimmten Beiwörter, welche im §. 23. unster A. a. b. c. d. e. aufgezählt worden find; z. B. kniežací, der fürstliche; první, der erste; byvší, der gewesene; ukazovací, der zeigende; tutejší, der hiesige u. s. w.
- b). Die Steigerung der Beimörter: z. B. krásnejší, ber schönere, najkrásnejší, ber schönste u. f. w.

# Bemerkungen.

- 1). In der Abanderung jener bestimmten Beiwörter, in welchen die vorlette Splbe lang ift, muffen, nach der im §. 3. B. angegebenen Regel, die Endungen, den In st. in ou ausgesnommen, turz bleiben; z. B. krasny, krasneho, krasnemu.
- 2). Daß in berselben Abanderung d, l, n, t vor e in ber Endung ausnahmsweise nicht erweicht wird, ist im §. 4. C. b. 2. gesagt worden.
- 3). Die beiwörtlichen Zunamen, hauptsächlich, welche auf ni, ci, ey und ay ausgehen, statt ieho, iemu, ého, ému haben iho, imu, yho, ymu; z. B. Kubáni, Kubániho; Miškolci, Miškolciho; Sitkey, Sitkeyho; Stáray, Stárayho u. s. w.

# Aufgaben zum §. 26.

### XXVIII.

Die Eigenschaft bes scharfen Berstanbes. — Dem ausgestassenen Menschen gehe aus bem Wege. — Kranke Leute stärsken sich burch gute Suppe. — Dem schwachen Weibe und ben starken Männern. — Ihr besindet euch in einer schlechten Lage. — Ruse die folgsamen Kinder hieher. — Einen verständigen Rath verwerfe nicht. — Deinen leichtsinnigen Reden wird Niesmand Glauben schenken.

Ausgelassen, rozpustily. Stärfen sich, sa posilňujú. Ihr besindet euch, vy sa vynachádzato. Ruse hieher, zavolaj semká. Berftänbig, rozumný. Berwerfe nicht, nezavrhuj. Leichtsinnig, lahkomyslný. Lirb Niemand Glauben schenken, nikdo neuvers.

### XXIX.

Man hat den jüngsten Sohn des fürstlichen Beamten aussgewiesen. — Es ist nicht erlaubt die Nationalsprache zu untersdrücken. — Aus dem oberen Stockwerke sind sie herabgefallen. — Man hat dem hiesigen Kaufmanne Geld gestohlen. — Auf den höchsten Gebirgen pflegen sich die Abler aufzuhalten.

Man hat—ausgewiesen, vypovedali. Den jüngften, najmladsieho. Es ist nicht ersaubt, neslobodno. Zu unterbrücken, utlacovat. -Das Stockwerk, poschodie. Sinb herabgefallen, dolu spadli. Ran hat—gestohlen, ukradli. Auf ben höchsten, na najvyšších. Das Gebirge, vrch. Pstegen sich—auszuhalten, sazdržiovajú.

### XXX.

Vo vašej zahrade červené ruže poodtrhovali. — Pani Kopeckej muža vyznačili. — Darovanému koňovi sa na zuby nehľadí. — Daj sem tú ukazovaciu ruku. — Tamejšiemu vojákovi uši zamrzly. — V suchom roku očakávaj zlú žatvu. — Statočného človeka všade radi vidia. — Majte čisté svedomie a budete šťastliví.

Vo, in (mit Lot.). Červený, roth. Poodtrhovali, hat man abgeriffen. Darovaný, geschenkt. Sa nehľadí, schauet man-nicht. Na, auf (mit Att.). Daj sem, gib hieher. Zamrzly, sind gestoren. Suchý, trođen.
Očakávaj, warte.
Statočný, chrlich.
Všade, überall.
Radi vidia, sieht man gerne.
Majte, habet.
Čistý, rein.
Budete, ihr wertet.

### §. 27.

Von ber Abanberung ber unbestimmten Beiwörter.

Die einstige hauptwörtliche ober natürliche Abanderung ber unbestimmten Beiwörter ift jest, wenige Reste (§. 13. I. Bem. 4.) ausgenommen, in der flov. Sprache gänzlich außer Gebrauch gefommen, und unterscheibet fich nur burch furze Auslaute von ber Abanderung ber bestimmten Beiwörter.

### Muster.

# Einfache Zahl.

@##I

mznnt

| wanni.                              | weibi.                                          | Sami.                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| N. synov, Sohn set-                 | synov-a, Sohn sei=<br>ne.                       | synov-0, Sohn sein.         |
| G. synov-ho, Sohn feines.           | synov-ej, Sohnsci=<br>ner.                      | synov-ho, Sohn sei=<br>nes. |
| D. synov-mu, Sohn feinem.           | synov-ej, Sohn sei=<br>ner.                     | synov-mu, Sohn<br>feinem.   |
| A. synov-ho, synov,<br>Sohn seinen. | synov-u, Sohn sei=<br>ne.                       | synov-0, Søhn sein.         |
| V. synov. —                         | synov-a. —                                      | synov-o. —                  |
| L. synov-om                         | synov-ej. —                                     | synov-om                    |
| I. synov-ym. —                      | synov-ou. —                                     | synov-ym. —                 |
| N. synov-i,-e,Sohn                  | Mehrfache Zahl.<br>  synov-s, Sohn sei=<br>  ne |                             |
| N. synov-i,-e, Sohn feine.          | synov-e, Sohn fei=<br>ne.                       |                             |
| G. synov-ych, Sohn seiner.          | seiner.                                         |                             |
| D. synov-ym, Sohn feinen.           | feinen.                                         | Wie weiblich.               |
| A. synov-ych, -e,<br>Sohn seine.    | synov-e, Sohn sei-<br>ne.                       |                             |
| V. synov-i, e,                      | synov-e. —                                      |                             |
| L. synov-ych. —                     | synov-ych. —                                    |                             |
|                                     | 1 23 20 1 3 2 2 2 .                             |                             |
| I. synov-ymi                        | synov-ymi. —                                    |                             |
| I. synov-ymi. —<br>Dl. synov-yma. — |                                                 |                             |

Nach diesem Muster werden abgeandert alle beziehenden unbestimmten Beiwörter auf ov, ova, ovo, als: pan-ov, -ova, -ovo, dem Herrn gehörig, und in, ina, ino, als: matk-in, -ina, -ino, der Mutter gehörig.

hieher gehören auch ettiche weibliche hauptwörter, als: krasovna, die Königin; gazdina, die Birthin u. f. w., wie im §. 13. I. Bem. 4. angebeutet worden ift.

Die übrigen unbestimmten, nämlich: dlžen, hoden, vinen, folgen diesem Muster nur im Nom. und Aft. sowohl der
einf. als auch der mehrf. Zahl. In den übrigen Endungen wers
ben sie nach dem Muster der bestimmten "dobry" (S. 26.) abges
ändert, also: dlžného, dlžnému u. s. w. Rád, gerne, und zus
sammengesetz: nerád, ungerne, nebenwörtlich gebraucht, wers
den nur im Nom. abgeändert. Einf. Zahl männl. rád, weibl.
rada, sächl. rado; mehrs. Zahl m. radi, w. rady, s. rady.

### Bemerkung.

Daß in dieser Abanderung n vor e im Gen. Dat. und Lok. einf. Zahl: matkinej, krásovnej; dann im Nom. Akk. und Bok. mehrf. Zahl: matkine, krásovne, nicht erweicht wird, ist im §. 4. C. 3.) gesagt worden.

### Aufgaben zum §. 27.

### XXXI.

Ich fürchte ben hund bes Nachbarn. — 3ch habe es bem Rufscher bes Pfarrers gegeben. — Das Wort bes Menschen kann sehr viel ausrichten. — Man tödtete ben Sohn bes Solaten. — 3ch habe ben Töchtern bes Golbarbeiters etwas gessagt. — Mit ben Worten bes Baters bin ich zufrieden.

Ich fürchte, bojim sa. Ich babe—gegeben, dal som. Kann—ausrichten, môže vykonať. Man töbtete, zabili. Ich habe—gesagt, povedal som. Der Golbarbeiter, zlatník. Zufrieben, spokojný.

### XXXII.

Die Tochter soll nichts thun ohne ben Rath ber Mutter. — Dem Sohne ber Bäuerin hat ber Richter etwas befohlen. — Er war stumm auf die Bitte ber Witwe. — Das sind Spieles reien ber Kinder ber Gräfin. — Besehle ben Mägden der Frau, daß sie in ben Garten gehen. — Das habe ich für die Gelber ber Schwester gekauft.

Soll nichts thun, nemá nič robiť. Hat—befohlen, rozkázal. Er war, on bol. Auf, na (mit Aff.). Das find, to sú. Die Spielerei, hračka. Befehle, rozkáž. Daß sie geben, aby išly. Das habe ich—gefauft, to som kápil. Hűr, za (mit Aft.).

### XXXIII.

Zemänovho sluhu za vojáka nebrali. — Pri kňazovom dome vypuknul oheň. — Tak som čítal v Bernolákovych knihách. — Polož k otcovym listom i moje písmo. — Kuchárkina čistota je nado všetko. — Bez kmotrinej pomoci bola by zahynula. — Povedz sestrinym detom, aby do úradníkovho dvora nechodily.

Zemän, ber Ebelmann.
Za, zu (mit Aff.).
Nebrali, hat man nicht genommen.
Pri, bei (mit Lok.).
Vypuknul, ist ausgebrochen.
Tak som čítal, so habe ich gelesen.
Polož, lege.
List, ber Brief.

Pismo, das Schreiben.
Čistota, die Reinlickeit.
Je nado všetko, ift über Ales.
Kmotra, die Gevatterin.
Pomoc, die Hilfe.
Bola by zahynula, sie wäre umgekommen.
Do, in (mit Gen.).
Aby—nechodily, daß sie—nicht geben.

### Diertes Kapitel.

§. 28.

# Von dem Zahlworte.

Das 3 a h l wort (numerale, ciselné) zeigt bie Bahl und Menge ber Gegenstände an. Dieses geschieht entweder bestimmt oder unbestimmt; es gibt daher be stimmte (determinata, určité) und unbestimmte (indeterminata, neurčité) Bahlwörter.

Die bestimmten werden eingetheilt in Grundzahlen (cardinalia, základné) auf die Frage: kolko? wie viel? z. B. jeden, eins; dva, zwei u. s. w., und Ordnungszahlen (ordinalia, riadové) auf die Frage: kolký? der wievielste? z. B. prvý, der erste; druhý, der zweite u. s. w.

Dir unbestimmten, auch allgemeine Zahlwörter genannt, drüden eine gewisse Menge ber Dinge ohne genaue Angabe ber Anzahl aus; z. B. vsetek, aller; mnohý, vieler u. f. w.

### §. 29.

### Bon den bestimmten Zahlwörtern.

A). Die erste Gattung ber bestimmten Bahlwörter, nams lich die Grund ablen find:

Jeden, jedna, jedno, cinš. Dva, dve, zwei. Tri, brei. Styri, -y, vier. Pat, fünf. Sest, seche. Sedem, sieben. Osem, act)t. Devai, neun. Desai, zehn. Jedenási, eilf. Dvanásť, zwölf. Trinast, dreizehn. Strnásť, vierzehn. Patnásť, fünfzehn. Sestnási, fechzehn. Sedemnásť, siebzehn. Osemnásť, achtzehn. Devätnásť, neunzebn.

Dvacat, amanaia. Jeden a dvacat cher Dvacat jeden, ein und zwanzig. Dva a dvacat ober Dvacai dva, zwei und zwanzig. Tricat, dreißig. Styricat, vierzig. Pädesiat, fünfzig. Sesdesiat, sechzig. Sedemdesiat, fiebzig. Osemdesiat, achtzig. Devadesiat, neunzig. Sto, hundert. Dve sto, zwei hundert. Tisic, tausend. Dve tisic, zwei tausend. Milion, Million. Dva miliony, zwei Millionen. u. s. w. u. s. w.

### Bon den Grundzahlen werden abgeleitet:

- a). Sammelzahlen (collectiva, hromadné) und zwar von dva, oba, beite, und tri, brei, burch oje: dv-oje, ob-oje, tr-oje; von den übrigen durch oro: štv-oro, pät-oro u. s. w.
- b). Gattungszahlen (specialia, druhové) burch aký: dvoj-aký, zweierlei; troj-aký, breierlei u. s. w.
- c). Bervielfältigungszahlen (multiplicativa, množivé) burch násobný: dvoj-násobný, zweifach; troj-násobný, breifach u. f. w. Statt jednonásobný fagt man jednoduchý.
- d). Wiederholungszahlen (iterativa, opakovacie) durch raz oder krát: jeden-raz, einmal; dva-razy, zweis mal; tri-krát, dreimal; štyri-krát, viermal u. s. w.

- e). Bon ben Sammelzahlen werben burch ica und ka auch Hauptwörter gebilbet: troj-ica, Dreifaltigfeit; dvoj-ka, troj-ka, štvor-ka u. f. w.
- B). Die zweite Gattung, nämlich die Ordnungszahlen merben ausgenommen prvý, první oder prvší, der erste, von prv, früher, und druhý, der zweite, von druh, der Gesselle von den Grundzahlen gebildet und lauten: tretí, der dritte; štvrtý, der vierte; piaty, der fünste; šiesty, der sechste; siedmy, der sebnte; deviaty, der neunte; desiaty, der zehnte; jedenásty, der eiste; dvanásty, der zwölste u. s. w. dvaciaty, der zwanzigste; jeden a dvaciaty oder dvaciaty prvý, der ein und zwanzigste; triciaty, der dreißigste; stý, der hundertste; tissici, der tausendste u. s. w.

# §. 30.

Bon ber Abanberung ber bestimmten Zahlwörter.

Die bestimmten Bahlwörter werden verschiedenartig abge= andert. Die Grund gablen nach folgenden drei Mustern:

# I. Muster.

### Einf. Zahl.

| . Männi.                      | Beibl.              | Sã đị.           |
|-------------------------------|---------------------|------------------|
| N. jed-en, einer.             | jedn-a, cinc.       | jedn-o, eines.   |
| G. jedn-oho, eines.           | jedn-ej, ciner.     | jedn-oho, eines. |
| D. jedn-omu, einem.           | jedn-ej, einer.     | jedn-omu, einem: |
| A. jedn-oho, jeden, einen.    | jedn-u, eine.       | jedn-o, eince.   |
| L. jedn-om. —                 | jedn-ej. —          | jedn-om. —       |
| I. jedn-ým. —                 | jedn-ou. —          | jedn-ým. —       |
| •                             | Mehrf. Zahl.        |                  |
| N. jedn-i, -e, einige.        | jedn-y, ze, einige. | · ,              |
| G. jedn-ých, einiger.         |                     |                  |
| D. jedn-ým, einigen           |                     |                  |
| A. jedn-ých, -e, ci=<br>nige. | jedn-y, -e, einige. | Wie weiblich.    |
| L. jedn-ých                   | jedn-ých. —         |                  |
| I. jedn-ými. —                | jedn-ými. —         |                  |

### II. Mufter.

### 3 weifach = mehrf. Zahl.

| 2 1                                                                                            |                                                                      |               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| Männl.                                                                                         | Beibl.                                                               | Sächl.        |  |  |
| N. dva, zwei. G. dv-och, zweier. D. dv-om, zweien. A. dv-och, dva, zwei. L. dv-och. I. dv-oma. | dve, zwei. dv-och, zweier. dv-om, zweien. dve, zwei. dv-och. dv-oma. | Wie weiblich. |  |  |

### III. Mufter.

### Nur mehrf. Bahl.

| N. tri, brei.            | štyri, -y, vier.       |
|--------------------------|------------------------|
| G. troch, trích, breier. | štyroch, štýr, vierer. |
| D. trom, breien.         | štyrom, vieren.        |
| A. troch, tri, brei.     | štyroch, štyry, vier.  |
| L. troch. —              | štyroch. —             |
| I. tromi. —              | štyrmi. —              |

### . Bemerkungen.

- 1). Die unbestimmten Fürwörter: jedenkaždý, ein jeder; žiaden, keiner und sám, allein, werden eines Theils nach dem I. Muster der Grundzahlen abgeändert, und zwar in dem zuskammengesesten jedenkaždý, biegt man beide Theile, jeden nach seinem Muster und každý nach dem Muster "dobrý" (§. 26.); d. B. jednoho každého, jednomu každému u. s. w. Žiaden und sám haben im Gen. žiadneho, sameho; Dat. žiadnemu, samemu; Akk. žiadneho oder žiaden, sameho oder sám. Die übrigen Endungen gleichen dem I. Muster: žiadnom, samom; žiadnych, samých u. s. w.
- 2). Oba, beibe, folgt ganz bem II. Muster, nur wenn von Personen die Rebe ist, pflegt man längere Formen zu gebrauschen; z. B. statt dva, obidva, sagt man: dvaja, obidvaja: dvaja chlapi, zwei Männer; obidvaja prišli, beibe sind gekommen.
- 3). In tri und styri find bei Personen die langeren Formen ebenfalls im Gebrauche: traja chlapi; styria odisli,

viere find weggegangen. Anflatt: tromi, styrmi, hort man auch: troma, styrma.

- 4). Bon pat, fünf, angefangen, alle übrigen Zahlen folsgen diesem Ruster: Nom. piati, Gen. Aft. Lot. piatich, Dat. piatim, In st. piatimi. In dieser Abanderung, wo die vorlette Sylbe immer lang sein muß, geht das ä und a in ia, ras e in ie und das o in 6 über; z. B. pat, piati; desat, desiati; šest, šiesti; sem, dsmi u. s. w. In den zusammengessetzen ohne Verbindung werden beide Theile, mit Verbindung bloß der letztere abgeändert; z. B. dvaciati siedmi, sedem a dvaciati u. s. w.
- 5). Sto wird abgeandert wie "delo" (§. 14. l. Must.); tisse wie "meč" (§. 12. IV. Must.) und milion wie "dub" (§. 12. II. Must.), und bedeuten in der einsachen Zahl ein Ganzes, in der mehrsachen aber mehrere ganze hunderte, tausende oder Millionen; z. B. šesi od sta, sechs von hundert; tvoje tissee, beine Tausende; vase miliony, euere Millionen u. s. w.
- 6). Die Gattungszahlen: dvojí, obojí, trojí, haben im Gen. dvojího, obojího, trojího; im Dat. dvojímu, obojímu, trojímu u. s. w. Die übrigen auf aký, wie auch die Sammels und Bervielfältigungszahlen folgen dem Muster "dobrý"; z. B. štvorakého, pätorakého, dvojnásobného u. s. w.

Die Ordnungszahlen harter Endung, als: prvý, -á, -é, druhý, štvrtý, desiaty, pädesiaty u. f. w. folgen dem beiwörtlichen Abanderungsmuster "dobrý" (§. 26. I. Must.); weicher Endung aber, als: první, -ia, -ie; prvší, -ia, ie; tretí, -ia, -ie folgen dem Muster "boží" (§. 26. II. Must.).

# Aufgaben zum §. 30.

### XXXIV.

Ich habe es von einem herrn und einer Frau gehört. — Ohne meine zwei Freunde wollte ich nicht leben. — Für drei Pferde habe ich genug Futter. — Zwischen zwei Baumen liegt bein Vater begraben. — Gehet in bas dritte haus, dort werdet ihr den Tischler finden.

Ich habe es-gehört, som to počul.

"Bon, od (mit Gen.)

Wollte ich nicht leben, nechcel bych živý byť. Kür, pre (mit Alf.). Genug Futter, dost obroku. Zwischen, medzi (mit Inst.). Liegt—begraben; leži pochovaný.

Gehet, id'te. Werbet-finden, najdete.

### XXXV.

Man hat Beide in ben Kampf gesenbet. — Bis halb brei Uhr werde ich zu hause seine. — Als ich durch den britten Walb ging, kam ich zu einem See, — Deine Taufende verlange ich nicht. — Vor acht Jahren war ich in Frankreich. — Ich habe den zehnten Theil meines Vermögens verloren. —

Man hat—gefenbet, poslali. In, do (mit Gen.). Bis halb, až do pol. Berbe—zu hause sein, budem doma. Als ich—ging, ked som išiel. Durch, skrz (mit All.).

Ram ich, prišiel som. Berlange ich nicht, nexisadam. Bor, pred (mit Inft.). Frankreich, Francüzko. Ich habe—verloren, ztratil som. Der Thetl, Eiastka. Das Bermögen, majetok.

### XXXVI.

Z piatich detí mi len jedno zostalo. — Pri jednom veľkom dome som vášho brata videl. — On vie lepšie jednou rukou bojovať, nežli vy dvoma. — Já nebudem za druhého robiť. — V treťom poschodí býva môj švagor. — Mal som už pätorakých sluhov, ale sa mi sotva jeden ľúbil. — Daj sa do tej jednoduchej roboty. — Dajte mu za štvornásobné unovanie aspoň dvojnásobnú odmenu.

Z, aus (mit Gen.).
Len jedno zostalo, ist nur eines geblieben.
Pri, bei (mit Lot.).
Som—videl, habe ich—gesehen.
On vie lepsie, er kann besser.
Bojovat, kämpsen.
Nežli, als.
Já nebudem—robit, ich werbe—nicht arbeiten,

Mal som, ich hatte.

Sa mi—fübil, gestel mir.

Sotva, kaum.

Daj sa do tej—roboty, verlege bich auf bie—Arbeit.

Dajte mu, gebet ihm.

Za, für (mit Aff.).

Unovanie, bie Bemühung.

Aspoň, wenigsteně.

Odmena, bie Belohnung.

### §. 31.

# · Bon den unbestimmten Zahlwörtern und ihrer Abänderung.

Die un be ft immten Zahlwörter brüden entweder eine Allgemeinheit oder eine Mehrheit aus. Zu den ersteren gehören: všetek, všetka, všetko, aller; celý, -á, -é,
ganz; dann manche unbestimmte Fürwörter, als: každý, jeder;
jedenkaždý, ein jeder; všeliký, všelikerý, verschiedener; všelijaký, verschiedenartiger, und das verneinende: žiadon, seiner. Zu der zweiten Art gehören: mnohý, -á, -é, vieler;
nektorý, -á, -é, mancher u. s. w.

Die Abanderung ift folgende:

### Muster.

### Einfache Bahl.

| Männl.                      | Beibl.            | Sächt.           |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| N. všetek, aller.           | všetka, alle.     | všetko, alles.   |
| G. všetkého, alles.         | všetkej, aller.   | všetkého, alles. |
| D. všetkému, allem.         | všetkej, aller.   | všetkému, allem. |
| A. všetkého, všetek, allen. | všetku, alle.     | všetko, alles.   |
| L. všetkom. —               | všetkej. —        | všetkom. —       |
| I. všetkým. —               | všetkou. —        | všetkým. —       |
|                             | Mehrfache Zahl    | •                |
| N. všetci, všetke, alle     | všetky, -e, alle. | všetke, alle.    |
| G. všetkých, aller.         | všetkých, aller.  | všetkých, aler.  |
| D. všetkým, allen.          | všetkým, allen.   | všetkým, allen.  |
| A. všetkých, všetke, alle.  | všetky, -e, alle. | všetke, alle.    |
| L. všetkých. —              | všetkých. –       | všetkých. —      |
| I. všetkými. —              | všetkými. —       | všetkými. —      |
| Dl. všetkýma. —             | všetkýma. —       | všetkýma. —      |

# Bemerkung.

Alle übrigen unbestimmten Zahlwörter, als: celý, každý, všelijaký u. s. w. folgen in der Abanderung dem Muster "dobrý" mit Abweichungen, von benen bereits im §. 30. Bem. 1. die Rede gewesen.

# Aufgabe zum §. 31.

### XXXVII.

Von Allem verstehe ich etwas. — Man hat die ganze Schuld mir zugeschrieben. — Man hat alle Räuber getödtet. — Ich beschäftige mich mit vieler Arbeit. — Manche Leute urtheislen ungerecht. — Das hat Aulaß gegeben zu vielen Thränen.

Berfiche, rozumiem. Manhat—zugeschrieben, pripisali. Man hat—getöbtet, zabili. Ich beschäftige mich, zapodievam sa.

Urtheilen, súd'a. Ungerecht, nespravedlivo. Hat Anlaß gegeben, zavdalo pričinu. Bu. k (mit Dat.).

### fünftes Kapitel.

§. 32.

Von bem Zeitworte.

Das Zeitwort (verbum, sloveso) sagt von einer Person ober Sache ein Thun, ober ein Leiben, ober einen Zusft and nebst der Zeitbestimmung aus. Es bezieht sich immerauf die erste Endung, welche beswegen sein Subjett heißt.

A). Die Zeiwörter werben eingetheilt in fubjektive und objektive.

Die subjektiven Zeitwörter (slovesá podmetné) brüschen einen ruhigen Zustand des Subjektes oder eine folche Thästigkeit aus, welche nicht unmittelbar auf einen andern Gegensstand einwirkt; z. B. spat, schlafen; ležat, liegen; chodit, gehen u. s. w.

Die objektiven Zeitwörter (slovesá predmetné) hinsgegen bezeichnen eine Thätigkeit, die von dem Subjekte ausgeshend, sich auf irgend einen Gegenstand bezieht; z. B. pan bijo sluhu, ber herr schlägt den Diener u. s. w.

Diejenigen objektiven Zeitwörter, welche einen Akfusativ forbern, heißen übergehen be (transitiva, priechodné), bie übrigen objektiven aber sammt allen subjektiven heißen unsübergehen be (intransitiva, nepriechodné).

Eine besondere Art der transitiven sind die faktitis ven; 3. B. pojit, transen, von pit, trinken; sadit, seten, von sedet, siten.

Die subjektiven Zeitwörter, welche weber ein Thun, noch ein Leiben, fondern bloß einen ruhig en Zustand auss prüden, nennt man Mittelzeitwörter (neutra, nijaké).

B). Die transitiven Zeitwörter können auf zweisache Art gesbraucht werden. Entweder handelt oder wirkt das Subjekt selbst, als: ucitel chvali, der Lehrer lobt; ja ta milujem, ich liebe dich, dann sagt man, das Zeitwort steht in der thät is gen Form (forma activa, podoba cinna), oder das Subjekt handelt und wirkt nicht selbst, sondern es wird auf dasselbe gewirkt, es leidet etwas, als: ucitel je chvalený, der Lehrer ist gesobt; ja som milovaný, ich bin geliebt, dann sagt man, das Zeitwort steht in der leidenden Form (forma passiva, podoba trpna).

Die intransitiven Zeitwörter können kein Paffivum bilben, weil sich bei ihnen kein leibender Gegenstand benken läßt; 3. B. aus spat, schlafen, kann man kein Passivum machen, weil man: já budem spaný, ich werbe geschlafen, nicht sagen kann.

Zwischen ben transitiven Zeitwörtern stehen in der Mitte bie rud wirken den (reflexiva, zvratné), welche eine handlung anzeigen, die auf das Subjekt selbst zurückgerichtet ist; z. B. umyvat sa, sich waschen; kupat sa, sich baben. Manche werden ohne sa sogar nie gebraucht; z. B. divit sa, sich wunbern; bat sa, sich fürchten; radovat sa, sich freuen u. s. w.

Noch find die wechfelbe juglichen (reciproca, vzájemné) zu unterscheiden, in welchen das Thun mehrerer Subjekte als ein wechselseitig einwirkendes dargestellt wird; z. B. bit sa (medzi sebou), raufen (unter einander) u. s. w.

- C). Alle Zeitwörter find ferner entweber :
- a). Persönliche (personalia, osobné), die in jeder der drei Personen gebraucht werden können, als: robim, robis, robi, ich mache, du machest, er machet u. s. w., oder
- b). Un per fönliche (impersonalia, neosobné), burch welche ein Zustand ohne Bezeichnung eines wirkenden Gegenstandes in der dritten Person einf. Zahl ausgedrückt wird; z. B. prsi, es regnet; hrmi, es donnert u. s. w.

Die hilfszeitwörter (auxiliaria, pomocné) machen nur in hinsicht ihres gewöhnlichen Gebrauches eine besondere Gattung aus, So werden die Unterschiede der Zeit und Form durch: byi, sein, ausgedrückt; z. B. skočil som, ich bin ge= sprungen; budem skákať, ich werbe springen; volaný som, ich bin gerusen u. s. w. Die Unterschiebe ber Redeweise ober bes Mobus werben ausgebrückt durch: moct, können; chcet, wollen; volet, mögen; muset, müssen; mat, sollen; smiet, dürssen; rácit, belieben; dat, lassen, und verneinend: nemoct, nicht können; nechcet, nicht wollen u. s. w.; z. B. kdo chce zarobit, muss pracovat, wer verdienen will, der muß arbeiten; deti majú byt poslušné, die Kinder sollen folgsam sein u. s. w.

Das hilfszeitwort byt wird auch bas reine Zeitwort (verbum abstractum aut purum, sloveso odtažené lebo čisté) genannt; alle übrigen sind gemischte Zeitwörter (concreta aut mixta, skutočné lebo smiešané).

D). In Rücksicht auf die Zeit sind in der sow. Sprache die Zeitwörter entweder perfektive (dokonavé) oder imperssektive (nedokonavé). Die ersteren drücken eine schnell vorübergehende Handlung aus, beswegen ihre gegenwärtige Zeit der zukünstigen entspricht; z. B. dam, ich werde geben; hodim, ich werde wersen; die vergangene Zeit aber entspricht der vollkommen vergangenen; z. B. dat, er hat gegeben; hodil, er hat geworsen. Die letzteren dagegen, das heißt die impersektiven drücken eine Handlung oder einen Zustand aus, welcher in der gegenwärtigen Zeit noch dauern dund in der vergangenen Zeit noch nicht als geschlossen, ich werse (dauernd); daval, er gab (fortwährend); hadzal, er warf (fortwährend).

In ben imperfektiven werden vier Arten unterschieden:

- a). Die beginnenben (inchoativa, počínavé); z. B. mladnút, jung werden; starnút, alt werten.
- b). Die dauern ben (durativa, trvavé); z. B. sedim, ich site (fortwährend); bezim, ich laufe (fortwährend).
- c). Die veröfternden (frequentativa, častotlivé); z. B. sedam, ich fice (öftere); beham, ich laufe (öftere).
- d). Die wiederholenden (iterativa, opakovavé); 3. B. sedávam, ich pflege zu siten; behavam, ich pflege zu laufen.

### §. 33.

### Bon ber Bilbung ber Zeitwörter.

In Ansehung ber Bilbung find bie Zeitwörter:

- A). Stammzeitwörter (primitiva, prvotné), bie von keinem andern Worte gebildet werden; z. B. pit, trinken; spat, schlafen u. f. w.
- B). Abgeleitete (derivata, odvodené), welche von anderen Wörtern abgeleitet werden, und zwar:
- a). Bon ben hauptwörtern; z. B. končit, endigen, von konec, bas Ende; značit, zeichnen, von znak, bas Zeichen u. f. w.
- b). Bon ben Beiwörtern; g. B. bielit, weißnen, von biely, weiß; slabit, schwächen, von slaby, schwach u. f. w.
- c). Bon ben Zeitwörtern; z. B. vláčiť, schleppen pflegen, von vliecť, schleppen. Das nähere hierüber ist in ben Formen ber Zeitwörter angegeben. (Siehe S. 34. IV. Form. a. b. V. Form A. B. C. D. VI. Form b.)
- C). Bufammengefette (composita, složené), in welchen bas Bestimmungewort fein fann:
- a). Ein Beiwort; z. B. zlo-rečič, fluchen, wörtlich: übelreden, von zlý, übel, und rieck, reden.
- b). Trennbare Borwörter: do, na, nad, o, od, po, pod, pre, pred, pri, s, u, v, z, za, und untrennbare: ob, roz, vy, vz; z. B. do-dat, zugeben; na-dut, aufblasen; nad-hodit, zuwersen; o-močit, eintauchen; od-tat, abhauen; po-znat, ersennen; pod-viest, anführen; pre-niest, übertragen; pred-ložit, vorsehen; pri-ložit, zusehen; s-kúpit, zusammensausen; u-viest, einführen; v-liezt, hinein kriechen; z-rútit, zerstören; za-hodit, wegwersen; ob-rezat, umschneiden; roz-trhat, zersreißen; vy-brat, außnehmen; vz-násat sa, sich emporheben.
- c). Das Fürwort ne; z. B. ne-verit, nicht glauben; nemoct, nicht können u. s. w.

# Bemerkung.

Wenn bie Borwörter: s, z, od, pod, pred, v, ob und roz mit einem wegen zwei oder mehreren Mitlauten schwer aussprech= baren Zeitworte zu verbinden sind, wird benselben ein euphoni= sisches a zugesügt; z. B. so-brat, zusammenbringen, statt: s-brat; so auch: zo-hnat, herunterjagen; odo-hnat, wegiagen; vo-vliect, einschleppen; obo-hrat, abgewinnen; rozo-slat, auseinander schiden u. s. w. Außerdem psiegt man, leichterer Ausssprache halber, den ersten Wurzellaut v nach od wegzulassen; d. B. anstatt: od-varit, abbrühen, sagt und schreibt man: od-arit; statt: od-varit, umkehren, odratit u. s. w. Zusammengessetzte mit jat, so auch mit den Borwörtern: v, vy, do, pri können statt j mit ä gebraucht werden; z. B. anstatt: vy-jat, ausnehmen, vy-nat; so auch: s-nat, herunternehmen; v-nidem oder vo-ndem, ich gehe hinein; vy-ndem, ich gehe hineus; do-ndem, do-jdem, ich werde kommen u. s. m.

### §. 34.

## Bon ben Formen ber Zeitwörter.

Die Abwandlung und Bebeutung des flor. Zeitwortes in Bezug auf die Handlung und Zeit hängt von seinen verschiedenen Formen ab, welche entstehen, indem die zeitwörtlichen Auslaute entweder unmittelbar, oder mittelft der Sylben und Laute: nú, ie, i, a, ova zu der Wurzel hinzugefügt werden.

Die mit einem Selbstlaut endigende Burzel wird eine offene (radix aperta, koren otvorený) genannt; z. B. da-ť, geben; bi-ť, schlagen. Endigt sie hingegen mit einem Mitlaut, so heißt sie geschlossen (clausa, zatvorený); z. B. pás-ť, weiden; jes-ť, essen u. s. w.

Alle flovatischen Zeitwörter laffen fich auf sechs Formen zurücksühren.

## I. Form -t.

In dieser Form wird ber Auslaut bes Infinitiv i unmittelbar zu ber Burzel hinzugefügt; bie hieher gehörigen Zeitwörter find:

a). Solche, die in ber Wurzel auf a, i, y, u aus= geben; z. B.:

Da-i, geben; dá-m, ich gebe; da-l, er hat gegeben. Bi-i, schlagen; bi-jem, ich schlage; bi-l, er hat geschlagen. Kry i, decen; kry-jem, ich bede; kry-l, er hat gebeckt. Du-i, blasen; du-jem, ich blase; du-l, er hat geblasen. Solche find auch: dbat, sich kummern; hrat, spielen; mat, haben; pchat, čkat sa, sich brängen; tkat, weben; zdat sa, scheinen; znat, kennen; hait, saulen; pit, trinken; šit, nähen; vit, winden; výt, heulen; ryt, stechen; myt, waschen; čut, hören; plut, speien; odut, anschuhen; vyzut, ausschuhen; žut, kauen; kut, hammern; klut, keimen; plut, schwimmen; snut, herabnehmen. Die vier letteren gehen oft in die VI. Form iüber, als: kovat, klovat, plovat ober plavat, sňovat.

- b). Jene, beren Burgel enbigt auf:
- 1). s und z;
- 2). d und t im Infin. übergebend in s;
- 3). h im Infin. übergehend unregelmäßig in c, regelmäßig in z, und k übergehend in c und &;
- 4). n und m, welche sich aber nur in ber gegenwärtigen Beit bes Inbit., Imper. und bes Particip erhielten; 3. B.

Pás-t, weiden; pas-iem, ich weide; pás-ol, er hat geweidet. Viez-t, führen; vez-iem, ich führe; viez-ol, er hat geführt. Klás-t, legen; klad-iem, ich lege; klád-ol, er hat gelegt. Mies-t, fehren; met-iem, ich fehre; miet-ol, er hat gefehrt. Striec-t, wachen; strež-iem, ich wache; strieh-ol, er hat ge-wacht.

Pieck, baden; pec-iem, ich bade; piek-ol, er hat gebaden. Ža-k, mähen; žn-em, ich mähe; ža-l, er hat gemäht. (Po)-ja-k, zu sich nehmen; (po)-jm-em, ich nehme zu mir; (po)-ja-l, er hat zu sich genommen.

Solche sind: niest, tragen; triast, schütteln; hryzt, beisen; liezt, klettern; priast, spinnen; viest, begleiten; pliest, flechten; hniest, nisten; rast, wachsen; moct, konnen; riect, reven; tiect, fließen; tlct, stossen; vliect, schleppen; piat, spannen; počat, anfangen; tat, hauen; zažat, anzünden, und der Analogie nach auch stat, ausstehen; dann mit jat zusammens gesette: vzjat, nehmen; najat, ausvingen; dojat, sich bemächstigen; vyjat oder vyňat, ausnehmen; zajat, gesangen nehmen.

## Bemerkungen.

1). Aus ben vorgeführten Beispielen ift zu erlernen, wo und wann die Stammfelbstlaute zu verlängern find. Gine Ausnahme macht moci, welches auch in ber gegenwärtigen Zeit bes In bif. o beibehaltet; basselbe gilt auch von zinbat, frieren; ziabem, ich friere.

2). Bu ber I. Form gehören auch folgende unregelmäßige Beitwörter:

Is-t, gehen; idem, ich gehe; siel over isol, er ist gegangen. Jes-t, effen; jem over jim, ich esse; jedol, er hat gegessen. By-t, sein; budem (som), ich bin; bol (byl), er ist gewesen.

## II. Form -nú-t.

Beitwörter, welche zu biefer Form gehören, nehmen vor bem Auslaut bes In fin. i, die Sylbe nu an und find:

a). Offener Burgel mit bem Inbit. in niem ; 3. B.

Hy-nut, vergeben; hy-niem, ich vergebe; hy-nul, er ist vers gangen.

Go auch: minut, vorüber fein; tonut, finten; hrnut, scharren; klnut, fluchen; trnut, zittern u. f. w.

b). Geschlossener Burgel mit furzem oder langem Selbst- laut und Indit. in nem ; 3. B.

Krad-nut, stehlen; krad-nem, ich stehle; krad-nul, er hat gestoblen.

Vlad-nut, regieren; vlad-nom, ich regiere; vlad-nul, er hat regiert.

So auch: padnút, fallen; klaknút, knieen; hnút, bewesen; zivnút, gabnen; dýchnut, hauchen; viaznut, steden bleiben.

### Bemerkungen.

- 1). Im Indik. nehmen an niem, statt nem, auch diejenisgen, die mit Halbselbstlauten 1 und r geschlossen sind; z. B. klniem, trniem u. s. w.
- 2). Zeitwörter ber geschlossenen Wurzel bie I. Form nachsahmend, nehmen oft statt nu, o an; z. B. kradol, padol, klakol, statt: kradnul, padnul, klaknul.
- 3). Die Form in nú schließt in sich sowohl vie transitiven; z. B. kradnút, stehlen; tiahnut, ziehen, als auch die intransitiven; z. B. padnút, fallen; viaznut, stecken bleiben. Minut als transitiv bedeutet: verbrauchen ober verzehren, als intransitiv: vorübergehen.

4). Die von Namen, besonders Beiwörtern abgeleiteten, haben eine inchoative Bedeutung; z. B. mladnut, jung werden, von mladý, jung; chudnut, mager werden, von chudý, mager.

### III. Form -ie-t.

Bu biefer Form gehörige Beitwörter find breierlei :

a). Welche vor bem Auslaut des Infin. i, den Doppel= laut ie, der auch in der gegenwärtigen Zeit verbleibt, an= nehmem; 3. B.

Bd-iet, wachen; bd-iem, ich wache; bd-el, er hat gewacht. Mn-iet, meinen; mn-iem, ich meine; mn-el, er hat gemeint.

- Solche sind auch: tliet, glimmen; eniet, vorstehen; zniet, klingen; nemiet, stumm werden; šediviet, grau werden; černiet, schwarz werden; beliet, weiß werden; ozdraviet, gesund werden; rozumiet, verstehen; prispiet, beitragen u. s. w.
- b). In welchen der Doppellaut ie im Infin. auf e und in der gegenwärtigen Zeit auf i abgefürzt wird; z. B.

Hor-et, brennen; hor-im, ich brenne; hor-el, er hat gebrannt. Vis-et, hängen; vis-im, ich hänge; vis-el, er ist gehangen.

- So auch: bolet, schmerzen; chybet, sehlen; letet, sliegen; hladet, schauen; muset, müssen; mrzet, verdrießlich sein; syrbet, juden; trpet, dulben; smrdet, stinken; videt, sehen; volet, mögen; vrtet, drehen; sedet, sigen u. s. w.
- c). In welchen ber Doppellaut ie nach ben weichen &, š, ž, ši, die gegenwärtige Zeit auf im ausgenommen, in a übersgeht; z. B.

Krič-at, schreien; krič-im, ich schreie; krič-al, er hat geschrieen. Slyš-at, horen; slyš-im, ich hore; slyš-al, er hat gehort. Drž-at, halten; drž-im, ich halte; drž-al, er hat gehalten. Prašt-at, frachen; prašt-im, ich frache; prašt-al, er hat gestracht.

So auch: mlčat, schweigen; vrčat, knurren; pršat, regenen; čušat, still sein; bežat, lausen; ležat, liegen; blyštat sa, schimmern; vreštat, larmen u. s. w.

## Bemerkungen.

1). Zeitwörter, beren Burzel auf r ober l ausgeht, nehmen statt ie gewöhnlich e an; z. B. tret, reiben; mret, sterben; vret, fieden; stret, ftreden; mlet, mahlen; so auch: choet, wolsten. — Zret, sehen und pret, ftupen, sind verschieden von zriet, reif werden und priet, durch die Rasse verderben.

- 2). Das zusammengesette: odiet, anziehen; zodiet, ausziehen, wie auch plet, jäten; prispiet, beitragen, haben im Indie. odejem, zodejem, plejem, prispejem; mlet, mahlen, hat melem; vedet, wissen und zusammengesett povedet, sagen, has ben: viem, poviem und im Imper. vedz, povedz.
- 3). Zeitwörter bieser Form, wenige ausgenommen, als: držat, tret, stret, mlet find durchwegs intransitive.

## IV. Form -i-t.

Beitwörter biefer Form nehmen vor bem Infin. Auslaut i, ben Gelbstlaut i an, welcher nach einer kurzen Sylbe in ber gegenwärtigen Beit verlängert wird; 3. B.

Rob-it, machen; rob-im, ich mache; rob-il, er hat gemacht. Súd-it, richten; súd-im, ich richte; súd-il, er hat gerichtet.

Außer mehreren Stammzeitwöctern, wie: chytit, fangen; cinit, thun; pustit, lassen; kupit, kaufen; menit, wechseln; ka-zit, verderben u. s. w. richten sich nach der IV. Form:

- a). Die durativen, welche von manchen zur I. Form gehörigen gebildet werden und zwar das ie in 0, nach 1 in a od. á verwandelnd; z. B. nosit, tragen, von niest; vozit, führen, von viezt; lazit, flettern, von liezt; vláčit, schleppen, von vliect u. s. w., nosím, statt nesiem; vozím, statt veziem; lazím, statt leziem; vláčim, statt vlečiem u. s. w.
- b). Die faktitiven, welche man ebenfalls von jenen zu ben ersten brei Formen gehörigen Zeitwörtern bilbet; z. B. pojit, tränken, von pit, trinken; točit, zapken, von tiect, sließen; hnojit, büngen, von hnit, saulen; bavit sa, verweilen, von byt, sein; močit, naß machen, von moknút, naß werden; trápit, plagen, von trpet, leiden; sadit, seken, von sedet, siken; povesit, aushängen, von viset, hängen; položit, niederlegen, von ležat, liegen; budit, weden, von bdiet, wachen; zastavit, auspalten, von stat, stehen u. s. w.
- c). Eine große Anzahl folcher, welche von anderen Restetheilen burch die Annahme des der Form eigenen i, und Berwandlung der h, ch, k, g in ž, š, č, dž gebildet werden; z. B. slúžiť, dienen, von sluha, der Diener; vážiť, wägen, von

vsha, die Wage; strasit, schreden; von strach, die Furcht; mudit, qualen, von muka, die Qual; susit, trodnen, von suchy, troden; dlžit, verlängern, von dlhý, lang; ženit sa, heirathen, von žena, das Weib; cenit, schäßen, von cena, der Preis; prisvojit si, sich aneignen, von svoj, scin; protivit sa, sich wie dersegen, von proti, dagegen; znicit, vernichten, von nic, nichts; racit, belieben, von radsie, lieber u. s. w.

## Bemerkung.

Alle zu dieser Form gehörigen sind transitiv; von den instransitiven werden hieher nur wenige, meistend solche, die eine Art Bewegung bedeuten, gerechnet; z. B. brodit, waten; kročit, treten; kvapit, eilen; skočit, springen u. s. w.

## V. Form -a-t.

Sieher gehören viererlei Zeitwörter :

a). Jene, welche ben Laut a nicht nur vor bem Auslaut bes In fin. t, fondern burchwegs behalten; z. B.

Vol-at, rufen; vol-am, ich rufe; vol-al, er hat gerufen. Čak-at, warten; čak-am, ich warte; čak-al, er hat gewartet.

- Solche find ferner: chovat, bewahren; divat sa, schauen; chystat, bereiten; kochat sa, sich freuen; matat, tasten; skumat, forschen; žehnat, segnen; hladat, suchen; matat, spucken; mrdat, webeln; motat, wickeln; žiadat, verlangen; ruhat sa, lästern; trhat, reißen u. s. w.
- b). Jene, welche das a in der gegenwärtigen Zeit regels mäßig in e, manchmal in is verwandeln, und vor welchen h, ch, k, sk in ž, š, č, šť; d, t in dz, c; s, z, dz in š, ž, dž; l, n in k, ň übergehen; z. B.

Struh-at, reiben; struž-em, ich reibe; struh-al, er hat ge-

Vlad-at, herrschen; vladz-em, ich herrsche; vlad-al, er hat geberrscht.

Plat-ai, fliden; plac-em, ich flide; plat-al, er hat geflidt.

Pis-at, ichreiben; pis-em, ich ichfchreibe; pis-al, er hat ge=

Hádz-ai, werfen; hádž-em, ich werfe; hádz-al, er hat geworfen. Solche find auch: česat, fämmen; driemat, schlummern; chrapat, schnarchen; hýbat, bewegen; hrabat, rechen; kázat, befehlen oder predigen; kašsat, husten; kúsat, beißen; kopat, graben; klamat, betriegen; lízat, leden; viazat, binden u. s. w. Beitwörter, deren Wurzel auf r endigt und die von Namen auf t oder ot abgeleiteten, nehmen in der gegenwärtigen Beit auch lieber e an; z. B. žebrat, betteln, žebrem; kárat, schelten, kárem; šepotat, lispeln, šepoem; ligotat sa, glänzen, ligocem sa.

c). Solche, die in ber gegenwärtigen Zeit ein euphonisstisches e ober o erhalten; 3. B.

Br-at, nehmen; ber-em, ich nehme; br-al, er hat genommen. Kl-at, stechen; kol-em, ich steche; kl-al, er hat gestochen.

So auch: drat, schinden; prat, maschen; žrat, fressen; stlat, betten; zvat, rufen hat zoviem ober zvem.

d). Solche, welche die Wurzellaute a, e, o nur in der gegenwärtigen Zeit beibehalten, anderswo aber das aje, eje in ia und oji in a zusammenziehen; z. B.

Kl-iat, fluchen; kl-ajem, ich fluche; kl-ial, er hat geflucht. Hr-iat, warmen; hr-ejem, ich warme; hr-ial, er hat gewarmt. St-at, stehen; st-ojim, ich stehe; st-al, er ist gestanden.

So auch: priat, gönnen; viat, wehen; liat, gießen; siat, säen; smiat sa, lachen; bat sa, sich fürchten u. s. w. Spat, schlases, hat spim, ich schlase; spal, er hat geschlasen.

Außer ben angegebenen, welche meistens Stammzeitwörter sind, gehören zu ber V. Form bie fre que ntativen (častot-livé), welche mittelst bes a von ben Zeitwörtern ber ersten vier Formen folgendermaßen gebildet werden:

### A). Bon der I. Form:

1). Solche Zeitwörter, beren Wurzel auf i ausgeht, mit Einschieben bes j, tie übrigen mit Einschieben bes v, nehmen an a, vor welchem bie Burzelselbstlaute gebehnt werben müssen; B. pit, trinken, pijat; bit, schlagen, bijat; šit, nähen und zit, leben, machen eine Ausnahme und haben: vyšívat, užívat; dat, geben, dávat; mat, haben, mávat; čut, hören, počúvat; kut, hammern, kúvat; kryt, becken, pokrývat; myt, waschen, umývat; byt, sein, bývat; ryt, graben und výt, heulen, haben besser: rýjat, vyvýjat u. s.

2). In jenen Zeitwörtern, beren Wurzel geschlossen ist, gehen die weichen Mitsaute vor a in harte über, die Gaumenlaute
und d, t gehen zurück, die Wurzelselbstlaute á, s, ý, ú bleiben
gerehnt, d wird in á und ie gewöhnlich in e verwandelt; z. B.
pásk, weiden, pásak; rásk, wachsen, dorástak; klásk, legen, skládak; krask, stehlen, okrádak; hrýzk, beisen, hrýzak; jesk, cssen,
jedak; pliesk, slechten, zapletak; tieck, sliesen, utekak; vlieck,
schleppen, zvliekak; pieck, backen, opekak; tiek, stosen, stikak;
mock, können, pomáhak u. s. w.

### B). Bon ber II. Form:

Zeitwörter ber offenen Wurzel behalten gewöhnlich n und verlängern vor bemselben i und r; z. B. vinit, rollen, svinat; minut, verbrauchen, minat; hrnut, scharren, shinat. Zeitwörter ber I. Form unter 4. nehmen i vor n und m; z. B. počat, ansangen, počinat; zažat, anzünden, zažinat; pojat, zu sich nelmen, pojimat; klnut, fluchen, hat preklinat und zvat, rufen, nazývat. Zeitwörter der geschlossenen Wurzel dagegen wersen regelmäßig das n weg und die Wurzelsplbe wird bald verfürzt bald verlängert; z. B. padnut, sallen, padat; pichnut, stechen, pichat; páchnut, dusten, zapáchat u. s. w.; es gibt aber auch hierin Ausnahmen, wo das n beibehalten wird; z. B. pohnut, bewegen, pohýnat; zhasnút, auslöschen, zhasínat; vyschnut, austrochen, vyschýnat; zamknút, zuschießen, zamkýnat; dotknút, berühren, dotkýnat u. s. w.

### C). Bon ber III, Form :

- 1). Zeitwörter dieser Form unter a. werden durch Annahme ter Sylbe va frequentative; z. B. bdiet, machen, bdievat; zniet, klingen, znievat; prispiet, beitragen, prispievat. So auch die zur V. Form gehörigen unter d; z. B. siat, fäen, rozsievat; viat, weben, zavievat; liat, gießen, nalievat; smiat sa, lachen, usmievat sa; spat, schlafen, spavat. Zeitwörter der III. Form, beren Burzel auf r ausgeht, machen eine Ausnahme; z. B. mret, sterben, umierat; stret, strecken, prestierat; tret, reiben, potierat; zret, schen, dozerat; zriet, reif werden, dozierat oder dozrievat; so auch: brat, nehmen, vyberat; drat, schinden, zdierat; žrat, fressen, zožierat; poslat, schicken, posielat.
- 2). Zeitwörter unter b. und c. werden meistens frequentative burch die unmittelbare Annahme des a, vor welchem die Zischlaute in die Gaumenlaute übergehen und etliche Selbstlaute

verlängert werden; z. B. sedet, sigen, sedat; ležat, liegen, liehat; bežat, lausen, behat; slyšat, hören, slýchat; pršat, regenen, popřehat; letet, sliegen, lietat; horet, brennen, vyhárat; držat, halten, zdřžat oder zdržievat; mrzet, verdrießen, omŕzat.

#### D). Bon ber IV. Form:

Zeitwörter dieser Form können auf zweierlei Art in fresquentative verwandelt werden:

- 1). Mit hilfe bes harten a, vor welchem bie weichen Mitlaute in harte, die Zischlaute in Gaumenlaute, o in á, e in ie, u in ú übergehen; z. B. krojit, schneiben, krájat; hovorit, sprechen, shovárat sa; dojit, melten, vydájat; chytit, fangen, chytat; skočit, springen, skákat; treštit, zusammenschlagen, trieskat; pleštit, schmeißen, plieskat; luštit, knacken, lúskat u. s. w.
- 2). Mit Hilfe bes weichen ä nach den Lippenlauten, sonst a, vor welchem c, t geht über in dz, c; s, z, st, sl in ś, ž, št, šl; o wird á und die übrigen Selbstlaute werden gewöhnlich verlängert; z. B. robit, arbeiten, obrábät; topit, schmelzen, vytápät; pravit, sagen, rozprávät; kropit, sprigen, pokrápät; chodit, gehen, vychádzat; vodit, führen, uvádzat; platit, zahlen, splácat; sotit, stoßen, sácat; vrátit, zurüdgeben, vracat; zlatit, vergolden, pozlácat; honit, jagen, sháňat; zvonit, sauten, sozváňat; nosit, tragen, snášat; hasit, löschen, zahášat; skusit, ersadren, skúšat; kazit, verderben, prekážat; pustit, lassen, púšťat; myslet, densen, rozmýšľat.
- E). Zeitwörter ber IV. Form können mittelst ieva und ber V. Form mittelst áva in iterative verwandelt werden; z. B. vozit, führen, vozievat; točit, brehen, točievat; nosit, tragen, nosievat; robit, machen, robievat; volat, rusen, volávat; behat, lausen, behávat; čítat, lesen, čitávat; plakat, weinen, oplakávat u. s. w. Um die Wiederholung zu verstärsen, kann man das va auch verdoppeln; z. B. volavávat, behavávat u. s. w.

## VI. Form -ova-t.

Die zu bieser Form gehörigen Zeitwörter werden durch ova vor dem Auslaut des In fin. i, gebildet, so jedoch, daß das ova in der gegenwärtigen Zeit in uje verwandelt wird; z. B.

Mil-ovat, lieben; mil-ujem, ich liebe; mil-oval, er hat geliebt. Kup-ovat, faufen; kup-ujom, ich faufe; kup-oval, er hat gefauft.

### Bicher gehören :

- a). Bon haupts, Beis und Fürwörtern abgeleitete, als: boj, ber Kampf, bojovat, fämpfen; buben, bie Trommel, bubnovat, trommeln; pan, ber herr, panovat, herrschen; kríž, bas
  Kreuz, križovat, freuzigen; meno, ber Rame, menovat, nens
  nen; nový, neu, obnovovat, erneuern; opak, versehrt, opakovat, wiederholen u. s. w.
- b). Bon Zeitwörtern abgeleitete und zwar: 1). Bon Zeitwörtern der II. Form, als: hrnút, scharren, shrňovať; tiahnuť, ziehen, odťahovať; dvihnúť, heben, podvihovať u. s. w. 2). Ben Zeitwörtern der IV. Form mit Berwandlung des d'in dz, t in c (mit manchen Ausnahmen) und Berfürzung der langen Selbstlaute, als: hájiť, bewachen, odhajovať; brániť, verstheidigen, zabraňovať; plodiť, zeugen, zplodzovať; zarmútiť, betrüben, zarmucovať; vrátiť, zurüdgeben, navracovať; shromaždíť, sammeln, hat shromažďovať u. s. w. 3). Ben Zeitwörstern der V. Form durch Berfürzung der Selbstlaute, als: lámať, brechen, vylamovať; spievať, singen, prespevovať; písať, schreisben, spisovať; viazať, binden, sväzovať u. s. w.

### Bemerkung.

Zeitwörter der V. und VI. Form sind transitive und iterative; die frequentativen und iterativen, welche von transitiven anderer Formen abgeleitet werden, bleiben transitiv; von instransitiven abgeleitete bleiben intransitiv; und von den faktitiven der IV. Form abgeleitete sind ebenfalls faktitiv.

### §. 35.

## Bon ber Abwandlung ber Zeitwörter.

Mit ber Abwanblung (conjugatio, casovanie) wird bie Biegung oder Beränderung der Zeitwörter durch die Redeart (modus, spösob), die Zeit (tempus, cas), die Zahl (numerus, počet) und die Person (persona, osoba) angezeigt.

Die Rebeart, das heißt die Art und Weise, wie man von einem Dinge etwas aussagt, ift dreifach:

a). Die Wirklichkeitsform ober anzeigende Art (modus indicativus, sposob ukazovací), welche bezeichnet, baß die Thätigkeit ober ber Zustand für den Sprechenden wirk-

lich und gewiß sei; z. B. žiak piše, ber Schüler schreibt; on sa neuci, er lernt nicht.

- b). Die Befehlsform ober gebieten be Art (modus imperativus, sposob rozkazovací), melche bezeichnet, baß ber Sprechente will ober besiehlt, daß die Thätigkeit einer angesprochenen Person wirklich werden soll; z. B. hovor hlasne, sprich laut; pock nám, komme zu uns.
- c). Die Möglichteitsform ober verbindende Art (modus conjunctivus, sposob žiadací), welche bezeichnet, baß die Thätigkeit ober der Zustand für den Sprechenden nur möglich und ungewiß sei; z. B. keby som chcel, mohol bych sa učit, wenn ich wollte, könnte ich lernen; úsam, že ma navštívi, ich hosse, baß er mich besuchen werde.

Die Zeit, worin bas geschieht, was von dem Subjekte ausgesagt wird, ist eigentlich auch nur dreisach:

- 1). Die Gegenwart (tempus praesens, čas prítomný); z. B. on pije, er trinkt.
- 2). Die Bergangenheit (tempus praeteritum, čas minulý; z B. on pil, er hat getrunten.
- 3). Die Zufunft (tempus futurum, čas budúci); 3. B. on bude pit, er wird trinfen.

Die Zahl zeigt an, ob man von einer Person ober Sache, ober von mehreren etwas aussagt; im ersten Falle heißt einfache Zahl (numerus singularis, pocei jednotný); z. B. já spievam, ich singe; im zweiten Falle heißt mehrsfache Zahl (numerus pluralis, pocei množný); z. B. my spievame, wir singen.

Das Subjekt, von dem man etwas aussagt, ist entweder die Person selbst, welche spricht, das heißt die erste Persson; z. B. ja spievam, ich singe; my spievame, wir singen; oder eine Person, zu der man spricht, das heißt die zweite Person; z. B. ty spievas, du singst; vy spievate, ihr singt; oder aber eine Person oder Sache, von der man spricht, das heißt die dritte Person; z. B. on, ona, ona spieva, er, sie, es singt; oni, ony, one spievajú, sie singen. Jes des Hauptwort im Nom. ist als dritte Person zu betrachten; z. B. ohen hors, das Feuer brennt.

In der vergangenen Zeit und in der passiven Form muß auf das Geschlecht Rücksicht genommen werden; z. B. pil som,

ich habe gedrunken (ein Mann), pila som (eine Frau), pilo som (ein Kind), pili sme (Männer), pily sme (Frauen oder Kinder); chválený som, ich bin gelobt (ein Mann), chválená som (eine Frau), chválené som (ein Kind), chválení sme (Männer), chválené sme (Frauen oder Kinder).

### §. 36.

### Von ber Bilbung ber Zeiten.

- A). Der Inditativ hat brei Zeiten: bie gegens wärtige, die vergangene und die zufünftige Zeit.
- a). Die gegenwärtige Zeit ist sowohl aus ben Formen der Zeitwörter (§. 34.), als auch aus den Abwandlungs=mustern (§. 38—39.) ersichtlich.
- b). Die vergangene Zeit ift zweierlei: vollendet= und läng fivergangene.
- 1). Die vollendetvergangene Zeit (praeteritum persectum, minulý dokonaný) wird aus dem thätigen Mittels worte der vergangenen Zeit (participium praeteriti activi, účastie činné minulého času) und aus der gegenwärtigen Zeit des Histories: som, ich bin, gebildet; z. B. padnul som, ich bin gefallen; padnuli sme, wir sind gefallen u. s. w.
- 2). Die längstvergangene Zeit (plusquampersectum, davno dokonaný) wird gebildet aus demselben Particip und aus der vergangenen Zeit desselben Hilfszeitwortes; z. B. bol som padnul, ich war gefallen; boli sme padnuli, wir waren gefallen u. s. w.
  - o). Die zukunftige Zeit ist breierlei: einfach=, zu= sammengeset= und umgeschriebenzukunftige.
  - 1). Die ein fachzufünftige (futurum simplex, budúci prostý) unterscheidet sich nicht in Hinsicht der Form von der
    gegenwärtigen und wird deswegen ebenso, wie diese, abgewans
    belt; so z. B. die Zeitwörter der I. Form: budem, ich werde
    sein und som, ich bin; dám, ich werde geben und dávam, ich ges
    be; der II. Form: bodnem, ich werde stechen und bodám, ich
    steche; saknem, ich werde blasen und sukam, ich blase; padnem,
    ich werde sallen und padám, ich falle; der IV. Form: hodsim,
    ich werde wersen und hádžem, ich werse; chytim, ich werde sans
    gen und chytám, ich sange; so auch krodím, krádam, ich schreis

- te; kúpim, kupujem, ich faufe; lapím, lapám, ich fange; pustím, púšťam, ich lasse; ruším, rušám, ich store; skočím, skáčem, ich springe; slúbim, slubujem, ich verspreche; sotím, sácam oder sáčem, ich stose; strčím, strkám, ich schiebe; strelím, strielam, ich schieße; stavím, staviam, ich halte auf oder ich baue; trasim, trasiam, ich tresse; vrátim, vraciam, ich gebe zurüd; der V. Form: nechám, nechávam, ich lasse.
- 2). Die zusammengesetzukünftige (kuturum compositum, budúci složený) entsteht, wenn ein einsaches Zeitswort mit irgend einem Borworte zusammengesetzt wird. Die am häusigsten zur Bildung der zukünstigen Zeit vorsommenden Borswörter sind: u, po, za; z. B. myjem, ich wasche, umyjem, ich werde abwaschen; nesiem, ich trage, ponesiem, ich werde tragen; volam, ich ruse, zavolam, ich werde rusen.
- 3). Die um geschrieben zu fünftige (futurum circumscriptum, buduci opisaný). Es gibt nämlich in der flovatisschen Sprache mehrere im perfektive Zeitwörter, denen es an den entsprechenden perfektiven fehlt; z. B. mat, haben; muset, müsen; chcet, wollen; smiet, dürsen u. s. w. Um diese und ähnliche in der zukünstigen Zeit gebrauchen zu können, muß man sie mit der zukünstigen Zeit des Histories budem verbinden, somit umschreiben; z. B. budem mat, ich werde haben; budem smiet, ich werde dürsen. Diese letztere zukünstige Zeit deutet auf einen längeren Zustand, während die ersteren etwas schnell vorübergehendes andeuten; z. B. budem volat, ich werde rusen, nämlich mehrmals oder durch längere Zeit; zavolam, ich werde rusen, nämlich einmal werde ich ausrusen.
- B). Der Imperativ hat nur eine, nämlich die gegenswärtige Zeit, wobei zu merken ist, daß in derselben für die dritte Person sowohl der einfachen als auch der mehrsachen Zahl keine besondere Form vorhanden seit, dieselbe also durch die dritte Person der gegenwärtigen Zeit des Indisativ und das Bindewort nech umgeschrieben werden muß; z. B. pi, trinke du; nech pije, er soll trinken; pime, trinken wir; pite, trinket ihr; nech pijú, sie sollen trinken.
- C.) Der Ronjunktiv hat zwei Zeiten: die fortbausernds und die längfivergangene.
- a). Die fort bauern bvergangene (imperfectum, nedokonaný) wird aus bem thätigen Particip ber vergangenen Beit und aus ber veralteten vergangenen Beit bes hilfszeitwors

ted: bych, bys', by, by sme, by ste, by (§. 38.) zusammengesest; z. B. pil bych over pil by som, ich wurde trinfen; pil
bys' over pil by si, bu wurdest trinfen; pil by, er wurde trinfen.

- b). Die längst vergangene (plusquampersectum, davno dokonaný) ift zusammengesett aus bem Impersektum bes Hilfszeitwortes: bol, bola, bolo bych, ich würde sein, und aus bem thätigen Particip ber vergangenen Zeit; z. B. bol bych pil, ich würde gekrunken haben; bol bys' pil, du würdest gestrunken haben u. s. w.
- c). Die gegenwärtige und zufünftige Zeit bes Konjunktiv wird in ber flov. Sprache durch Bindewörter, die ben Zeiten bes Indikativ vorausgehen, erset; z. B. versm, že ma miluješ, ich glaube, daß du mich liebest; usam, že to obsiahnem, ich hoffe, daß ich es erreichen werbe.

### §. 37.

Von den Nennformen der Zeitwörter.

Diejenigen Biegungsformen ber Zeitwörter, welche die Art und Weise, die Zeit der Thätigseit, die Zahl und die Persson ausdrücken und die im vorhergehenden S. ermähnt worden sind, nennt man Redeformen (formas sententiales, podoby výpovedetvorné); diejenigen dagegen, denen die Arast der Ausssage sehlt, werden Nenn formen (nominales, menotvorné) genannt und sind zwei: die unde stimmte Art (modus insinitivus, sposod neurčitý) und das Mittelwort (participium, účastie).

Der In fin it iv neunt die Thätigkeit ober ben Zustand, welcher den Inhalt des Zeitwortes ausmacht, in hauptwörtlicher Gestalt, was am besten aus der deutschen Sprache ersichtlich ist, wo der Insnitiv als Hauptwort gebraucht werden kann; z. B. bit, schlagen, bitie, das Schlagen; volat, rufen, volanie, das Rufen.

Das Participium stellt ben Inhalt bes Zeitwortes in beiwörtlicher Form bar, indem es die Thätigseit ober ben Zustand als eine einem Gegenstande beizutegende Eigenschaft bezeichnet; z. B. umierajuc povedal, sterbend sagte er; milovaný syn, ber geliebte Sohn.

In der flov. Sprache werden folgende Arten der Particis pien unterschieden:

- a). Das Mittelwort ber gegenwärtigen Zeit (participium praesentis, úcastie pritomného casu), welches in allen drei Geschlechtern und in beiden Zahlen auf úc oder iac, nach vorhergehenden langen aber auf uc oder ac ausgeht, und am leichtesten von der dritten Person mehrs. Zahl der gegenwärstigen Zeit durch hinzusügen des Lautes e gebildet wird; z. B. milujú, sie lieben, milujúc, liebend; chodia, sie gehen, chodiac, gehend; píšu, sie schreiben, píšuc, schreibend; vráta, sie geben zurüd, vrátac, zurüdgebend u. s. w.
- b). Das thätige Mittelwort ber vergangenen Zeit (participium praeteriti activi, úcastie einné minulého casu), in welchem das Geschlecht ebenso wie bei den undestimmten Beiwörtern (§. 27.) angezeigt werden muß; auch wird bei den Zeitwörtern der I. Form und geschlossener Wurzel das vor dem Auslaut in weiblicher und sächlicher Bedeutung, wie auch in der mehrs. Zahl, weggelassen und das ie in e abgefürzt; z. B. viezol, vezla, vezlo, er, sie, es hat gesührt; vezli, vezly, sie haben gesührt.
  - c). Das leibende Mittelwort ber vergangesnen Zeit (participium praeteriti passivi, úcastie trpné minulého casu), welches auf n und t ausgeht und das Geschlecht so, wie die bestimmten Beiwörter (§. 26.) un erscheidet; z. B. milovan-ý, -á, -é, der, die, das gesiehte, milovan-s, -é, die geliebten; dit-ý, -á, -é, der, die, das geschlagene, dit-í, -é, die geschlagenen.

Wenn vieses Particip aus ben intransitiven Wörtern gebilbet wird, so hat es nicht eine passive, sondern die Bedeutung bes Zustandes, ben das intransitive Zeitwort ausdrüdt; z. B. vyspat-ý, -á, -é, ber, die, das ausgeschlasene; uschnut-ý, -á, -é, der, die, das ausgetrodnete u. j. w.

### §. 38.

# Abwandlung bes Hilfszeitwortes: byt, fein.

Angeigenbe Art (modus indicativus, spôsob ukazovací).

Gegenwärtige Zeit (tempus praesens, čas prítomný).

Einf. Zahl.

Mehrf. Bahl.

- 1. Person. Som, ich bin.
- 2. ,, Si, du bist.
- 3. , Je ob. jest, er ift. Su, fie find.

Sme, wir find. Ste, ihr feid. Sú, sie sind.

Vergangene Zeit (tempus praeteritum, čas minulý).

Einf. Zahl.

M. W. S.

- 1. Bol-, bola-, bolo som, ich bin gewesen.
- 2. Bol-, bola-, bolo si, du bift gemesen.
- 3. Bol, bola, bolo, er, sie, es ist gewesen.

Mehrf. Bahl.

M. W.u.S.

Boli-, boly sme, mir find gemefen.

Boli-, boly ste, ihr feit gemes fen.

Boli, boly, sie sind gewesen.

Zufünftige Zeit (tempus futurum, čas budúci).

Einf. Zahl.

Mehrf. Babl.

- 1. Budem, ich merbe fein.
- 2. Budes, bu wirft fein.
- 3. Bude, er wird fein.

Budeme, wir werben fein. Budete, ihr wertet fein.

Budu, fie werben fein.

Gebieten be Art (modus imperativus, spôsob rozkazovací).

Einf. Zahl.

Mehrf. Bahl.

2. Bud, fei bu.

3. Nech je, -bude, sei er.

| Budme, seien wir. | Budte, seib ihr. | Nech sú, -budú, seien sie.

# Retbinbenbe Art

(modus conjunctivus, spôsob žiadací).

Kortbauerndvergangene Zeit (tempus imperfectum, čas nedokonaný).

Einf. Rabl.

Mehrf. Bahl.

 $\mathfrak{M}$ . M.

1. Bol-, bola-, bolo bych ober by som, ich ware.

2. Bol-, bola-, bolo bys' ober by si, du wärest.

3. Bol-, bola-, bolo by, er, sie es wäre.

● W. u. S.

Boli-, boly by sme, wir was. ren.

Boli-, boly by ste, ihr wa-

Boli-, boly by, fie waren.

Unbestimmte Art (modus infinitivus, spôsob neurčitý).

Byt, fein.

Mittelwort ber gegenw. Zeit (participium praesentis, účastie prítomného času). Súc. seiend.

Beitwörtliches hauptwort (nomen substantivum verbale, meno podstatné slovesné). Bytie, bas Sein.

Beitwörtliche Beiwörter (nomina adjectiva verbalia, mená prídavné slovesné). Súci, -a, -e; budúci, -a, -e, ber, bie, bas feiende. Byvši, -ia, -ie, ber, bie, bas gemefene.

### Bemerkungen.

- 1). Das Imperfettum bes Indifativ wird gebildet, wenn bem frequentativen byval bie gegenwärtige Beit zugefügt wird; 1. B. býval som, ich war; býval si, bu warst u. s. w.
- 2). Das felten vorkommende Plusquamperfettum bes 3nbifativ entsteht, wenn man die vergangene Zeit mit bem Particip bol verbindet; g. B. bol som bol, ich war gewesen; bol si bol, du warst gewesen u. f. w.
- 3). Ebenso entsteht aus bem Imperfettum bes Ronjunktiv und aus dem Particio bol bas Plusquamperfeftum bes Ron-

junftiv; z. B. bol bych bol ober bol by som bol, ich mare gewesen u. f. w.

- 4). Das si in der vergangenen Zeit wird öfters, wenn es nach anderen Redetheilen steht und mit ihnen verbunden ist, in s abgekürzt und mit dem Auslassungszeichen 'versehen; z. B. tys' to povedal, statt: ty si to povedal, du hast es gesagt; myslim, žes' to ty, statt: Myslim, že si to ty, ich dense, daß du es seiest u. s. w.
- 5). In der verneinenden Form (negative, zaporne) ber gegenwärtigen Zeit wird dem hilfszeitworte statt ne die Partifel nej oder nie vorgesest und die Abwandlung bleibt unsverändert; z. B. nejsom oder niesom, ich bin nicht; nejsme oder niesme, wir sind nicht u. s. W. In der dritten Person eins. Zahl jedoch wird neben dem regelmäßigen niese, auch nens oder niet gebraucht; z. B. niese doma oder nens doma oder niet doma, er ist nicht zu Hause u. s. w.

# Aufgabe zum §. 38.

#### XXXVIII.

Ich bin ein gerechter Mensch, ihr aber seid ungerecht. — Warum sind wir so traurig? — Unsere Brüder sind zu Hause. — Wir sind im Theater gewesen. — Ich werde glücklich sein, wenn ich es erhalten werde. — Ihr werdet für schuldig erklärt. — Seid vorsichtig. — Wir wären schon längst gekommen. — Er ist kein guter Mensch. — Du bist ein großer Verschwender. — Ich bin nicht derzenige, den man sucht. — Sein oder nicht sein, das ist jest die Frage.

### §. 39.

Abwandlung der konfreten ober gemischten Zeitwörter.

Nach den im §. 34. angegebenen Formcharakteren kann man die Biegung aller Zeitwörter auf folgende se che Abwands lungsmuster zurücksühren:

### I. Abwanblung.

1. Mufter.

2. Mufter.

#### Andikativ vräs. \*)

#### Einf. Zahl.

1. Bi-jem, ich schlage.

2. Bi-ješ, bu schlägst.

3. Bi-je, er fchlägt.

Vez-iem, ich führe. Vez-ieš, du führst. Vez-ie, er führt.

#### Mehrf. Babl.

1. Bi-jeme, wir schlagen.

2. Bi-jete, ihr schlaget.

3. Bi-jú, fie fchlagen.

Vez-ieme, wir führen.

Vez-iete, ihr führet. Vez-ú, sie führen.

#### Imperativ.

#### Einf. Babl.

2. Bi, schlage bu.

3. Nech bi-je, schlage er.

Vez, führe bu.

Nech vez-ie, führe er.

Vez-me, führen wir.

### Mehrf. Zahl.

1. Bi-me, schlagen wir.

2. Bi-te, schlaget ihr.

Vez-te, führet ihr.

3. Nech bi-jú, schlagen sie.

Nech vez-u, führen sie.

#### Infinitiv.

Bi-i. schlagen.

Viez-t. führen.

Particip praf.

Bi-júc, schlagend. | Vez-úc, führend.

Particip prät. aftiv.

## Einf. Zahl.

schlagen.

Bil, bila, bilo, er, sie, es hat ge- Viezol, vezla, vezlo, er, sie, schlagen. Viezol, vezla, vezlo, er, sie,

<sup>\*)</sup> Da fcon mehrmals, namentlich in ber Abwandlung bes hitfszeitwortes (§. 38.) alle lateinischen Ausbrude, die am baufigften gebraucht werben, beutsch und flavifc angegeben worben find, so habe ich mich in ben Abwanblungsmuftern ber gemischen Zeitwörter bloß ber befannten lateinischen Art- und Beitbenennungen bebient,

Mehrf. Babl.

Bili, bily, bily, fie haben gefcblagen.

Vezli, vezly, vezly, sie haben

Particip prät, paffin ...

Einf. Babl.

Bit-ý, -á, -é, er, sie, es ist ge= | Vezen-ý, -á, -é, er, sie, es ist geführt worden.

Mehrf. Zahl.

Bit-i, -é, -é, sie sind geschla= | Vezen-i, -é, -é, sie sind ge= gen worden.

führt worden.

Subftantiv verbal.

. Bit-ie, bas Schlagen.

Vezen-ie, bas Führen.

- A). Nach dem 1. Dlufter werden abgewandelt die Zeit= wörter der I. Form unter a. offener Burgel auf i und y, die auf u, ausgenommen bes Imperativ mit j : duj, blafe ; kuj, fchmiebe ; duime, kujme u. f. w. Die ber V. Form unter d., ausgenommen bes Imperativ auf j: hrej, warme; stoj, fiche, und bes Infinitiv auf ia ober a: hriat, stat.
- B). Dem 2. Mufter folgen bie Beitworter ber I. Form unter b. geschloffener Wurzel, ausgenommen bie unter 4. auf n und m.

## Bemerkungen.

- 1). Die Rehllaute h und k bleiben nur im Particip ber Gegenwart und der thätig. Bergangenheit unverandert : mohuc, könnend, mohol, er hat können; pekúc, badend, piekol, er hat gebaden; fonft merben fie in Bifchlaute verwandelt (S. 34. I. Form b. 3.): môžem, ich fann; pečieme, wir backen.
- 2). Die vergangenen Zeiten muffen sowohl im Indifativ als auch im Ronjunktiv burch alle Abwandlungen nach bem S. 36. A. b. 1. 2. C. a. b. aus ben betreffenden Participien mit bem hilfszeitworte abgeleitet merben; 3. B.

Indifat. prat. Perfett.

Bil som, ich habe geschla= | Viezol som, ich habe ge= fübrt. gen.

#### Plusquamperfeft.

Bol som bil, ich hatte geschla= Bol som viezol, ich hatte gesgen. führt.

Ronjuntt. Imperfett.

Bil bych over bil by som, ich | Viezol bych over viezol by som, ich führte.

#### Plusquamperfett.

Bol bych bil over bol by som Bol bych viezol ob. bol by som bil, ich hätte geschlagen. viezol, ich hätte geschrt.

3). Die zusammengesetzte zukünstige Zeit (§. 36. A. c. 2.) wird ebenso wie die ihr entsprechende gegenwärtige abgewandelt, also: ponesiem, ich werde tragen, so wie nesiem, ich trage; in der umgeschriebenen zukünstigen Zeit aber (§. 36. A. c. 3.) wird bloß das dudem abgewandelt, und das andere Zeitwort bleibt stets im Insinitiv; z. B. dudem dit, ich werde schlagen; dudes dit, du wirst schlagen u. s. w. Budeme muset, wir werden müssen; budete muset, ihr werdet müssen u. s. w.

## Aufgaben zum §. 39. I. Abwandlung.

#### XXXIX.

Du trinkst Wasser und ich trinke Wein. — Trinken wir beide Wasser. — Ihr nähet schöne Kleider. — Er heult wie ein hund. — Wir haben eine traurige Neuigkeit gehört. — Der Ochs kauet den ganzen Tag hindurch. — Er hat dieses Bilb in Stahl gestochen. — Wer gesund lebt, der fault nicht. — Ich werde meine hände waschen. — Wir gießen Del in die Lampe. — Wir säen und ihr wehet.

#### XL.

My pasieme kone a vy pasiete voly. — Čo to trasieš? — Oni kladú drevo na oheň. — Sestra dobrý chlieb napiekla. — Tak rastieš, ako huba z vody. — Hus vlečie za sebou krídlo. — Tvoje sestry uplietly štyry koše a môj brat len jeden. — Pri Prešporku tečie Dunaj. — Je to príjemné pasenie.

### II. Abwanblung.

#### 1. Mufter.

2. Mufter.

Inditativ präs.

Einf. Zahl.

1. Vi-niem, ich winde.

2. Vi-nies, bu minbest.

3. Vi-nie, er mindet.

Tiah-nem, ich ziehe.

Tiah-nes, du ziehest.

Tiah-neme, wir ziehen.

Mehrf. Bahl.

1. Vi-nieme, mir minten.

2. Vi-niete, ihr windet. 3. Vi-nu, sie winden.

Tiah-nete, ihr ziehet. Tiah-nu, sie ziehen.

rian-nu, pu

Imperativ.

### Einf. Zahl.

2. Vi-ň, minbe bu.

Tiah-ni, ziehe du.

Nech tiah-ne, ziehe er.

### Mehrf. Zahl.

1. Vi-mme, winden wir.

3. Nech vi-nú, winden fie.

3. Nech vi-nie, winde er.

2. Vi-nte, windet ibr.

Tiah-nime, gieben wir.

Tiah-nite, ziehet ihr. Nech tiah-nu, ziehen fie.

### Infinitiv.

Vi-nút, minben.

Tiah-nut, ziehen.

Particip präs.

Vi-núc, windend.

| Tiah-nuc, ziehend.

Particip prät. aftiv.

Einf. Zahl.

M. W. S.

M. W.S.

Vinul, -a, -o, er, sie, es hat gewunden.

Tiahnul,-a,-o ob. tiahol, tiahla, tiahlo, er, sie, es hat gezogen.

Mehrf. Zahl.

Vinul-i, -y, -y, sie haben ges | Tiahnul-i, -y, -y, od. tiahl-i, wunden. | -y, -y, sie haben gezogen.

#### Particip prät. paffiv.

### Einf. Zahl.

Vinut-ý, -á, -é, er, sie, es ist | Tiahnut-ý, -á, -é, er, sie, es gemunden worden.

Mehrf. Babl.

Vinut-1, -é, -é, sie sind gewun= | Tiahnut-1, -é, -é, sie sind ge= dogen worden.

Substantiv verbal.

Vinut-ie, bas Winden. | Tiahnut-ie, bas Bieben.

- A). Nach dem 1. Muster werden abgewandelt die Zeits wörter der II. Form unter a. offener Wurzel, wie auch die mit 1 oder r, also mit halbselbstlauten geschlossenen.
- B). Dem 2. Muster folgen die Zeitwörter berselben Form unter b. geschlossener Burzel; und in der gegenwärtigen Zeit des Indikat., Imperat. und Particip auch die der I. Form unter b. 4. auf n und mausgehenden: pod-nem, ich fange an; pod-ni, fange an du; pod-nuc, ansangend u. s. w.

## Bemerkungen.

1). Der Laut ú im 2. Muster britter Person mehrf. Zahl gegenwärtiger Zeit, so auch im Infin. und Particip muß, nach bem S. 3. B., kurz verbleiben: tiahnu, tiahnut, tiahnuc,

2). Die zusammengesetten: zhyniem, ich werde zu Grunde gehen; zmoknem, ich werde naß; zacnem, ich werde anfangen; potiahnem, ich werde ziehen; potisknem, ich werde stehlen; uschnem, ich werde trednen; ukradnem, ich werde stehlen; uschnem, ich werde trednen; uviaznem, ich werde steden bleiben u. s. w., haben eine ben einssachen: hyniem, ich gehe zu Grunde; tisknem, ich schiebe u. s. w., entsprechende zufünstige Bedeutung.

3). Die inchoativen mit dem Borworte o bedeuten vie zustünftige Zeit; z. B. slepnem, ich fange an blind zu fein; oslepnem, ich werde blind, so auch: ohluchnem, ich werde taub;

oslabnem, ich werde schwach u. s. w.

# Aufgaben zum §. 39. II. Abwandlung.

#### XLI.

Meine Jugend vergoht. — Jenes Schiff ift gefunken. — Wir werden nicht fluchen, aber ihr fluchet auch nicht. — Sie

zittern vor Angst und bu zitterst nicht. — Auch schlechte Beiten werden vorübergeben. — Er scharrt Alles zusammen. — Bitztere, ber bu ungerecht bift.

#### XLII.

Vy kradnete, jako aj vaša služka kradnula. — Voľakedy ste nad mnohými krajinami vládnuli, ale už nevládnete. — Keď padneme, budeme ležať. — Kľakni, dieťa moje! a modli sa. — Z miesta sa nehnite. — Kdo prv zívne, ten to obsiahne. — Dýchnul doňho dušu nesmrtelnú. — Tu hľa, sme všetci zaviaznuli.

### III. Abwandinng.

1. Mufter.

2. Mufter.

Indifativ präs.

#### Einf. Bahl.

1. Bd-iem, ich mache.

| Hlad-im, ich schaue.

2. Bd-ieš, du wachst.

Hlad-iš, du schaust. Hlad-i, er schaut.

3. Bd-ie, er wacht.

Mehrf. 3abl.

1. Bd-ieme, wir machen.

Hlad-ime, wir schauen.

2. Bd-iete, ihr machet. 3. Bd-ejú, sie wachen. Hlad-ite, ihr schauct. Hlad-ia, sie schauen.

-eju, pr wagen.

Imperativ.

2. Bd-ej, wache du.

Hlad, schaue bu.

3. Nech bd-ie, wache cr.

Nech hlad-i, schaue er.

#### Mehrf. Bahl.

Einf. Zahl.

1. Bd-ejme, machen wir.

Hlad-me, schauen wir.

2. Bd-ejte, machet ihr.

Hlad-te, schauet ihr.

3. Nech bd-ejú, machen sie. N

Nech hlad-ia, schauen sie.

Jufinitiv.

Bd-iet, machen.

| Hlad-et, schauen.

Particip praf.

Bd-ejúc, wachent.

| Hlad-iac, schauent.

### Particip prät. aftiv.

Einf. Zahl.

M. W. S.

M. W. S.

Bdel, -a, -o, er, sie, es hat gewacht.

Hladel, -a, -o, er, fie, ce hat geschaut.

Mehrf. Bahl.

Bdel-i, -y, -y, sie haben ge= | Hladel-i, -y, -y, sie haben wacht.

Substantiv verbal.

Bden-ie, bas Wachen.

| Hladen-ie, bas Schauen.

- A). Nach dem 1. Mufter werden abgewandelt die Zeits mörter der III. Form unter a.
- B). Dem 2. Mufter folgen die Zeitwörter berfelben Form unter b. und c.

### Bemerkungen.

- 1). Jene Zeitwörter, beren Wurzel auf I ober r ausgeht, haben in der dritten Person mehrf. Zahl gegenwärtiger Zeit statt ejú bloß ú, und folglich auch im Particip statt ejúc bloß úc; z. B. melú, sie mahlen, melúc, mahlend; mrú, sie sterben, mrúc, sterbend. Daß dieselben in den übrigen Zeiten statt ie bloß e bestommen, ist (s. 34.) bei der III. Form Bem. 1. angegeben. Chcež, wollen, hat chcú oder chcejú; musež, müssen, hat besser musia als musejú.
- 2). Aus ben inchoativen wird auch hier durch bas Borswort o die zukunftige Zeit abgeleitet; z. B. sediviem, ich fange an grau zu werden; osediviem, ich werde grau u. s. w. Die übrigen bekommen am besten ihr Futurum entweder durch die Borwörter po und u; z. B. letim, ich fliege, poletim, ich werde sliegen; mrem, ich sterbe, umrem, ich werde sterben; oder wird basselbe nach Art der II. Form gebildet; z. B. kladim, ich snie, klaknem, ich werde krien; lezim, ich liege, lahnem, ich werde liegen. Das suturum eireumscriptum entsteht nach §. 36. A. c. 3. mittelst des budem; z. B. budem kladi, budem lezat u. s. w.

Aufgaben zum §. 39. III. Abwandlung.

#### XLIII.

Das Feuer glimmt noch im Ofen. — Er meinte, baß es nicht gut ware. — Euere Reben klingen angenehm in unseren

Dhren. - Du wirst schon ziemlich grau. - Wenn wir wieber gefund werben, bann werben wir euch auslachen. - Das vers stehst du nicht, mein Sohn! — Bu Diesem Awede haben auch wir beigetragen.

#### XLIV.

Zbojníci visia na šibenici. — My sme v povetrí leteli. — Musite dat pozor na svoje skutky. - On sa nad tou pripadnostou velmi namrzel. — Mňa svrbia oči, a teba včeraj nesvrbely? - My sme už mnoho trpeli, ešte trpíme, a aj budeme trpet, dokial nezmudrieme. - Volíme nebyť, nežli byť Neslovania. — Chlapci bežali a dievčence ležaly. — Naše domy sa blyštia, jako by boly zo zlata.

## IV. Abwanblung.

Mufter.

#### Indifativ praf.

Einf. Bahl.

1. Cin-im, ich thue.

2. Cin-is, bu thuft.

3. Cin-i, er thut.

Mehrf. Babl.

Čin–íme, wir thun. Čin–íte, ihr thut. Čin–ia, sie thun.

### Imperativ.

Einf. Zahl.

2. Čiň, thue bu.

3. Nech čin-í, thue er.

Mehrf. Bahl.

Čiň-me, thuen wir. Čiň-te, thuet ihr.

Nech čin-ia, thuch fie.

Infinitiv.

Čin-it, thun.

Particip praf.

Cin-iac, thuend.

Particip prät. aftiv.

Einf. Zahl.

M. B. S. M. B. S. Činil, -a, -o, er, sie, cs hat Činil-i, -y, -y, sie haben gethan.

Particip prät. paffiv.

Einf. Zahl.

Činen-ý, -á, -é, er, sie, ce ist Ginen-í, -é, -é, sie sind ges macht worden.

Substantiv verbal.

Činen-ie, bas Thun.

A). Nach biefem Mufter werben alle Zeitwörter ber IV. Korm abgewandelt.

### Bemerkungen.

- 1). In ber gegenwärtigen Zeit und im Particip wird bas i und ia, nach dem S. 3. B., in i und a, diefes lettere nach Lips penlauten in a vermanbelt; 3. B. sudim, ich richte, suda, fie richten, sudac, richtend; kupim, ich taufe, kupa, fie faufen, kupac, faufend.
- 2). Die zufünftigen Zeiten bieher gehörigen Zeitwörter werden im Ginne ber Bem. 2. vorhergehender Abwandlung burch Borworter und Umschreibung gebildet; 3. B. ženim sa, ich beirathe, ožením sa, ich werde heirathen; verím, ich glaube, uverim, ich werde glauben; tesim sa, ich freue mich, potesim sa, ich merre mich freuen; nosim, ich trage, budem nosit, ich merbe tragen u. f. m.

Aufgaben zum S. 39. IV. Abwandlung.

#### XLV.

Ausgelaffene Buben verberben bie Baume. - Richtet nicht eueren nachsten. - Unfere Mutter bat ben lieben Bogel binausgelaffen. - Er wechselt jedes Bierteljahr feine Bohnung. - Raufe bir einen neuen but. - Deine Großmutter hat schon diese Rleider getragen.

#### XLVI.

My točíme víno a vy točíte pivo. - Každý človek bude svojím telom zem hnojit. - Nebavte sa tam dlho. - Darmo sa, človeče! trápiš. — Tieto knihy vaše sestry sem položily. - To dieta u nás slúžilo. - Sušili sme vlhké snopy. - Zničíme vás, keď budeme môci.

## V. Abwanblung.

#### 1. Mufter.

2. Mufter.

Indifativ praf.

Einf. Babl.

1. Vol-ám, ich rufe.

2. Vol-as, bu rufeft.

3. Vol-á, er ruft.

Maž-em, ich fchmiere. Maž-eš, du schmierft. Maž-e, er schmiert.

### Mehrf. Bahl.

1. Vol-ame, wir rufen.

2. Vol-áte, ihr rufet.

3. Vol-ajú, fie rufen.

Maž-eme, wir schmieren. Maž-ete, ihr schmieret. Maž-ú, fie fchmieren.

Imperativ.

#### Einf. Zahl.

2. Vol-aj, rufe bu.

3. Nech vol-á, rufe er.

Maž, schmiere bu.

Nech maž-e, schmiere er.

#### Mehrf. Babl.

1. Vol-aime, rufen wir.

2. Vol-ajte, rufet ihr. 3. Nech vol-aiú, rufen fie. | Maž-me, schmieren wir. Maž-te, schmieret ibr.

Nech maž-ú, schmieren sie.

Infinitiv.

Vol-ai, rufen.

Maz-at, fchmieren.

Particip präs.

Vol-ajúc, rufend.

Maž-úc, schmierent.

Particip prät. aftiv.

Einf. Zahl.

M. W. S.

Volal, -a, -o, er, fie, es hat gerufen.

M. W. S.

Mazal, -a, -o, er, fie, es bat geschmiert.

Mehrf. Zahl.

Volal-i, -y, -y, sie haben ge= | Mazal-i, -y, -y, sie haben ge= rufen.

schmiert.

### Particip prät. paffiv.

Einf. Zahl.

Volan-ý, -á, -é, er, sie, ce ift | Mazan-ý, -á, -é, er, sie, es ift gerufen worben.

Mehrf. Babl.

Volan-i, -é, -é, fie sind gerufen | Mazan-i, -é, -é, sie sind geworden. | schmiert worden.

Substantiv verbal.

Volan-ie, bas Rufen. | Mazan-ie, bas Schmieren.

- A). Nach tem 1. Muster werden abgewandelt die Zeitswörter der V. Form unter a., wie auch alle frequentativen und iterativen derselben Form unter A. B. C. D. Ferner die Zeitswörter der I. Form unter a. offener Wurzel, welche mit a endigen; z. B. dat, geben; mat, haben u. s. w.
- B). Dem 2. Muster folgen jene ber V. Form unter b. c. gänzlich, die unter d. auf a und e ausgehenden aber nur im Infinit. und dem Particip prät.; z. B. kliat, fluchen; klial, hat geflucht; kliaty, verslucht worden.

### Bemerkungen.

- 1). In ben Wörtern mit vorletter langen Sylbe wird bas a und u verfürzt: čitam, ich lese, čitas, du liesest, čita, er lieset; pisu, sie schreiben, pisuc, schreibend u. s. w. (§. 3. B.).
- 2). Die frequentativen abgeleitet von den Zeitwörtern der IV. Form (V. Form D.), welche in der Wurzel auf Lippenslaute (§. 1. C. a.) ausgehen, haben in der dritten Person der mehrs. Zahl des Indikat., dann im Imperat. und Particip präs. anstatt a oder ia das weiche ä; z. B. obrábam, ich bearbeite, obrábäjú, sie bearbeiten, obrábäj, bearbeite du, obrábäjúc, bearbeitend, so auch: staviam, ich baue, staväjú, staväj, staväjúc u. s. w.
- 3). Die zukünftigen Zeiten aller brei Arten (§. 36. A. c. 1. 2. 3.) werden nach der bereits in den vier ersten Abwandlungen angegebenen Weise abgeleitet: dam, ich werde geben; uvidsm, ich werde sehen; obrobim, ich werde bearbeiten; zavolam, ich werde rufen; zamažem, ich werde zuschmieren; budem čítat, ich werde lesen u. s. w.

# Aufgaben zum S. 39. V. Abwandlung.

#### XLVII.

Bir bereiten cuch eine Feierlichfeit. - Freuen wir und bes Lebens. — Alles haben fie burchgefest und dabei nichts gewonnen. - Gie verlangen, mas ihnen gebührt. - Gie pfle= gen eine garstige Gewohnheit zu haben. — 3hr werdet bas Bild öftere berühren. — Siehe, wie sie lächelt. — Wir fprechen von ben beutigen Ereigniffen. - Der Rirchendiener wird ichon que fammenläuten.

#### XLVIII.

My ešte len driememe a ten už chrápe. - Vy kážete a robotníci brabú. - Jeden druhého kúše. - Klamete nás i seba samých. — Od toľko rokov žobreme a nič nemáme..— Berete zlato a dávate sriebro. — Kačice sa na vode perú. — Prečo tie kone nežerú? — Jako sa tvoj syn zovie?

## VI. Abwanblung. Mufter.

Indifativ praf.

Einf. Zahl.

Mehrf. Zahl.

1. Mil-ujem, ich liebe.

Mil-ujeme, mir lieben.

2. Mil-ujes, bu liebst.

Mil-ujete, ihr liebet.

3. Mil-ujé, er liebt.

Mil-ujú, sie lieben. 3mperativ.

Einf. Zahl.

Mehrf. Bahl.

Mil-ujme, lieben wir.

2. Mil-uj, liebe bu. 3. Nech mil-uje, liebe cr.

Mil-ujte, liebet ihr. Nech mil-ujú, lieben sie.

Infinitiv.

Mil-ovat, lieben.

Particip präf.

Mil-ujúc, liebend.

Varticip prät. aftiv.

Einf. Zahl.

Mehrf. Bahl.

W. S.

W. S. M.

Miloval, -a, -o, er, sie, es hat | Miloval-i, -y, -y, sie haben geliebt.

geliebt.

Particip prät, paffiv.

Einf. Babl.

Milovan-ý, -á, -é, er, fie, co ift geliebt worden.

Mehrf. Zahl. Milovan-i, -é, -é, sie sind ge= liebt morden.

Substantiv verbal.

Milovan-ie, bas Lieben.

A). Nach biefem Mufter werben alle Zeitwörter ber VI. Form und manche ber I. Form, beren Wurzel auf u ausgeht, abgemandelt ; 2. B. kujem, ich schmiede; kovat statt kut, schmieben; kovaný, geschmiebet u. f. w.

# Aufgaben zum S. 39. VI. Abwandlung.

#### XLIX.

Wir fampfen für bas Recht und ihr fampfet für bas Unrecht. - Ber trommelt auf ber Gaffe ? - Die Menschen berr= schen über die Thiere. - Die Juden haben Jesum von Ragareth gefreuzigt. - Bir nennen und Glaven, und biejenigen bort wie nennen fie fich? - Die Wiener erneuern ben Stephansthurm. - Wir wiederholen unfere Bitte.

#### L.

Shrnuje peniaze a nevie pre koho. — My sa neodťahujeme, ale ani vy sa neodťahujte. — Jakožto šlechetný vlastenec obhajoval česť svojho národa. – Čo ste nám vzali, to nám teraz navracujete. — My sa z dobrých úmysľov shromažďujeme. - Odpisujte starodávne rukopisy. - Slovenské dievčence rady v poli vyspevujú.

### **§.** 40.

Abwandlung ber unregelmäßigen Zeitwörter:

I. Jest, effen.

Indifativ präs.

Einf. Babl.

Mehrf. Babl.

- 1. Jem ober jim, ich effe. .
- " jis, bu iffest. 2. Ješ
- " ji, er ift. 3. Je

Jeme ober jime, wir effen. Jeto " jite, ihr effet. Jedia, fie effen.

Imperativ.

Einf. Zahl.

eng. շայ

2. Jedz, iß bu.

3. Nech je ober ji, effe er.

Mehrf. Bahl.

Jedzme, essen wir. Jedzte, esset ihr.

Nech jedia, effen sie.

Infinitiv.

Jest, effen.

Particip präs.

Jediac, effend.

Particip prät. aftiv.

Einf. Zahl.

M. W. S.

Jedol, jedla, jedlo, er, sie, es hat gegessen.

Mehrf. Bahl.

M. W. S.

Jedli, jedly, jedly, fie haben gegeffen.

Substantiv verbal.

Jeden-ie, bas Effen.

II. Vedet, wissen.

Indifativ präs.

Einf. Zahl.

1. Viem, ich weiß.

2. Vieš, du weißt.

3. Vie, er meiß.

Mehrf. Bahl.

Vieme, wir wissen. Viete, ihr wisset. Vedia, sie wissen.

Imperativ.

Einf. Zahl.

Einf. Zahl

2. Vedz, wiffe bu.

3. Nech vie, wiffe cr.

Mehrf. Bahl.

Vedzme, wissen wir. Vedzte, wisset ibr. Nech vedia, wissen sie.

Infinitiv.

Vedet, wiffen.

Particip präf.

Vediac, wiffend.

Particip prät. aftiv.

Einf. Zahl.

Mehrf. Bahl.

M. B. S.

M. W. S

Vedel, -a, -o, er, sic, es hat gewußt.

Vedel-i, -y, -y, fie haben gewußt.

Substantiv verbal.

Veden-ie, bas Biffen.

III. Ist, gehen.

Indifativ praf.

Einf. Zahl.

Mehrf. Zahl.

1. Idem, ich gebe.

Ideme, wir geben. Idete, ihr gehet.

2. Ides, bu gehft.

Idete, ihr gehet. Idu, sie gehen.

3. Ide, er geht.

Imperativ.

Einf. Zahl.

Mehrf. Zahl. Idme, gehen wir.

2. Id, gebe bu.

Idte, gehet ihr. Nech idu, gehen sie.

3. Nech ide, gehe er.

Infinitiv.

Ísi, geben.

Particip praf.

Idúc, gehend.

Particip prät. aftiv.

Einf. Zahl. Sächt.

Männl.

Beibl.

Siel ob. isol, sla ob. isla, slo ob. islo, er, fie, es ift gegangen.

Mehrf. Babl.

Sli od. išli, šly od. išly, šly od. išly, fle sind gegangen.

Substantiv verbal.

Choden-ie (iden-ie, it-ie), bas Geben.

### §. 41.

## Abwandlung in passiver Form.

In ber flovafischen Sprache gibt es keine besondere Form, nach welcher die Zeitwörter in passiver Bedeutung abzuwandeln wären, ausgenommen das leidende Mittelwort der vergangenen Zeit, aus welchem mittelst des hilfszeits wortes som und des frequentativen byvam die passiven Arten und Zeiten folgendermaßen abgeleitet werden:

## I. Mit som, ich bin.

Indifativ praf.

Einf. Bahl.

M. W. S.

1. Volaný, volaná, volané som, ich bin gerusen.

2. " " si, bu bist gerusen.

3. " " je, er, sie, es ist gerufen.

### Mehrf. Bahl.

- 1. Volaní, volané, volané sme, wir find gerufen.
- 2. , , , ste, ibr seib gerufen.
  - " " " sú, sie sind gerufen.

### Präteritum.

#### Einf. Zahl.

- 1. Bol som volaný, bola som volaná, bolo som volané, ich bin gerufen gewefen.
- 2. Bol si volaný, bola si volaná, bolo si volané, bu bist ges rusen gewesen.
- 3. Bol volaný, bola volaná, bolo volané, er, sie, es ift gerufen gewesen.

### Mehrf. Zahl.

- 1. Boli sme volaní, boly sme volané, boly sme volané, wir find gerufen gewesen.
- 2. Boli ste volaní, boly ste volané, boly ste volané, ihr seib gerufen gewesen.
- 3. Boli volaní, boly volané, boly volané, fie find gerufen ges wefen.

### Plusquamperfett.

Einf. Babl.

M. 1. Býval som- ober bol som bol volaný, ich mar gerufen gemefen u. f. m.

Mehrf. Bahl.

M. 1. Bývali sme- ober boli sme boli volaní, wir waren gerus fen gewesen u. f. w.

Kuturum.

Einf. Zahl.

M. 1. Budem volany, ich werbe gerufen fein u. f. w.

Mebrf. Babl.

M. 1. Budeme volani, wir werben gerufen fein u. f. w.

Imperativ.

Einf. Babl.

DR. 2. Volaný bud, fei bu gerufen.

" 3. Nech je volaný, sei er gerufen.

Mehrf. Bahl.

M. 1. Volaní budme, feien wir gerufen. ,, 2. , budte, feib ihr gerufen.

" 3. Nech su volani, feien fie gerufen.

Ronjunttiv Imperfett.

Einf. Zahl.

M. 1. Bol bych- od. bol by som volaný, ich mare gerufen u. f. w.

Mehrf. Bahl.

D. 1. Boli by sme volaní, wir waren gerufen u. f. w.

Plusquamperfett.

Einf. Zahl.

M. 1. Bol bych- ober bol by som býval volaný, ich mare gerufen gemesen u. f. w.

Mehrf. Babl.

M. 1. Boli by sme bývali volaní, wir waren gerufen gemefen u. f. w.

Infinitiv.

M. Volaný byť, gerufen sein u. s. w.

Particip praf.

M. Volaný súc, gerufen seiend u. f. w.

## II. Mit byvam, ich pflege sein.

Andifativ praf.

Einf. Bahl.

M. B. S. 1. Volaný, volaná, volané bývam, ich pflege gerufen zu fein.

2. " " bývaš, bu pflegest " " "

3. " " " byva, er, fie, es pfleget gerufen zu fein.

Mehrf. Zahl.

1. Volaní, volané, volané bývame, wir pflegen gerufen ju fein.

2. " " " bývate, ihr pfleget " " " " 3. " " bývajú, fie pflegen " " "

yvaju, ne phegen // //

### §. 42.

Abwandlung ber unperfonlichen Zeitwörter.

Die unpersönlichen Zeitwörter, welche bloß in der britten Person einf. Zahl gebräuchlich sind, behalten jene Abwandlungsform, die den entsprechenden persönlichen zukommt; z. B. prsak,
regnen, wie in der III. Abwandlung: hladet, schauen; blyskat
sa, bligen, wie in der V. Abwandlung: volat, rusen.

#### 1. Mufter.

2. Mufter.

Indifativ präs.

Prsi, es regnet.

Blýska sa, es blitt.

Präteritum.

Pršalo, es hat geregnet. | Blyskalo sa, es hat geblist.

Futurum.

Bude pršat, es wird regnen. | Bude sa blýskat, es wird bligen.

Imperativ.

Nech prší, es regne. Nech sa blýska, es blige.

Infinitiv.

Pršat, regnen.

| Blýskat sa, bligen.

Particip präf.

Pršiac, regnend.

Blýskajúc sa, blitend.

Substantiv verbal.

Prsanie, bas Regnen. | Blyskanie, bas Bligen.

### Sechftes Kapitel.

§. 43.

### Von bem Nebenworte.

Das Nebenwort (adverbium, prislovka) ist jener unsbiegsame Redetheil, durch welchen die Art und Weise oder ber Nebenum stand eines Thuns, Zustandes oder einer Eisgenschaft ausgedrückt und näher bestimmt wird; z. B. zle hovorit, schlecht sprechen; teraz som prisiel, jest bin ich gekommen u. s. w.

- A). In Rudficht ber Bilbung find bie Nebenwörter ents weber urfprüngliche ober abgeleitete ober zusam= mengesette Borter.
- a). Die ursprünglichen ober Stammwörter (primitiva, prvotné) sind: ano, ja; nie, nein; tu, hier; hen, bort; už, schon; až, bis u. s. w.
- b). Die abgeleiteten (derivata, odvodené) sind und zwar:
- 1). Gebildet von den Beiwörtern durch die Laute o, e, und in den auf cký, ský, zký geendigten durch das Verwansbeln des langen ý in ein furzes y; z. B. často, cft; mnoho, viel; ďaleko, weit; čerstvo, frisch; pekne, schön; múdre, gescheidt; stále, standhaft; turecky, türkisch; rusky, russisch, kňazky, priesterlich u. s. w.; diesen letteren wird östers das po vorgessept; z. B. po turecky, po slovensky u. s. w. Nach der Unaslogie der beiwörtlichen Nebenwörter ist auch das: pomaly, langsam und potichy oder potichu, leise, gebildet.
- 2). Bon ben Sauptwörtern; z. B. doma, zu Sause; dneska, heute; vera, gestern; dolu, unten; troška, bischen; veru, wahrhaftig; medzi, zwischen; celkom, ganzlich; letom, sluge; nahodou, zufällig; razom, auf einmal u. f. w.

- 3). Bon ben Zeitwörtern; z. B. darmo, umsonst; ukradomky, stehlend; stojácky, stehend u. s. w.; hieher gehösen auch die Zeitwörter: tuším, ich ahne; hádam, ich errathe; myslím, ich denke, welche statt des Nebenwortes snác, vielleicht, gebraucht werden; z. B. tuším príde, vielleicht kommt er; hádam není tu, vielleicht ist er nicht hier u. s. w.
- 4). Bon den fürwörtlich en Wurzeln; z. B. kedy, wann; nikdy, niemals; vždy, immer; indy, ein anderesmal; vtedy, dann; dokial oder dokud, wielange; dotial oder dotud, folange; kde, wo; inde, anderswo; všade, überall; kade, welschen Beg; tade, bort durch; kam, wohin; tam, dorthin; sem, hieher; inam, anderswohin u. s. w.
- c). Die zusammengeseten (composita, složené) find und zwar:
- 1). Mit ben Partifeln: ni, ne, da, raz, kolvek, si, s, to; z. B. nikde, nirgend; nikam, nirgendhin; nikdy ober nikedy, niemals; nedobre, nicht gut; nekedy over dakedy, bann und wann; nekolko ober dakolko, etliche; nekdo ober dakdo, jemand; teraz (flatt tenraz), jest; jedenraz, einmal; kdokolvek, wer immer; kamkolvek, wo immerhin; kedysi, einst; dnes, heute; ztadialto, von hieraus u. s. w.
- 2). Mit ben Borwörtern; 3. B. dopoly ober odpoly, zur Hälfte; odrazu, auf einmal; zdola, von unten; zhora, von oben; zaslnka, beim Sonnenschein; donaha, nackt; zaživa, bei Lebzeiten; znovu, von Neuem; zriedka, selten; zastarodávna, vor Altere; zhusta, ost; docela, ganzlich; dojista ober dozajista, gewiß; napred, vorwärte; nazad, rückwärte; napriek ober navzdory, troß; naschval, zu Fleiß; naopak, umgesehrt; nazpät, zurück; nazpamät, auswendig; nahlas, laut; vjedno, in Einem; vábec, überhaupt; vôkol, um; prečo, warum; preto, darum; začo, weswegen; zato, deswegen; načo, wozu; nato, dazu; vnútri, inwendig; vonku, braußen; vlani oder vloni, voriges Jahr; pozajtra, übermorgen; potom, nachher; poznovu, neuerdinge; predtým, vordem; predvčerom, vorgestern; medzitým, inzwischen; spolu, mit einander u. s. w.
- B). In Rudsicht ber Bebeutung und wegen eines leichteren Überbliches können die Nebenwörter in verschiedene Rlassen eingetheilt werden und zwar:

#### 1. Nebenwörter der Zeit.

Kedy, wann. Kedykolvek, wann immer. Teraz, včul, jest. Hned, gleich. Skoro, geschwint. Zas, zase, abermals. Zavčasu, zeitlich. Náhle, eilende. Volno, nach Muße. Vždy, immer. Zadňa, beim Tage. Stale, beständig. Večne, ewig. Zriedka, felten. Nedávno, unlängst. Dosial, posial, bis jest. Volakedy, einft. Ešte, ješte, nøch. Predtým, porbem. Už, schon. Zastarodávna, vor Alters. Medzitým, inzwischen. Onehdy, neulich. Odteraz, von jest an. Ledva, faum. Potom, alsdann. Včera, gestern. Včasne, früh. Predvčerom, porgestern. Dnes, heute. Napoludnie, mittags. Zajtra, morgen. Pozaitra, übermorgen: Večer, zvečera, abends. Zpolnoci, um Mitternacht. Ráno, zarána, morgens. Načas, rechtzeitig. Zaraz, alfogleich.

Jaknáhle, sobalb.
Nepríležito, zur Unzeit.
Často, ost.
Neskoro, spät.
Nenadále, unversehens.
Ročite, jährlich.
Mesačne, monatlich.
Týdenne, wochentlich.
Denne, täglich u. s. w.

#### 2. Rebenwörter bes Ortes.

Kam, wohin. Odkial, odkud, mober. Dotial, dotud, bis babin. Dotialto, bis hieber. Tu, tuná, hier. Okolo, herum. Preč, fort. Sem, semká, hicher. Prosto, gerade. Tadeto, hierdurch. Odtialto, odtudto, von bier aus. Tam, bort. Dočista, rein. Tu i tam, hie und ba. Inde, anderswo. Mimo, vorbet. Odinakial, anderswoher. Až, bis. Blízo, nahe. Daleko; weit. Zdaleka, aus ber Beite. Vnútri, inwendig. Znútra, von innen. Zvonku, von außen. Kdekoľvek, wo immer. Hore, oben. Dolu, unten. Všade, überall.

Napravo, rechts.
Nasavo, links.
Dalej, weiter.
Dokoráň, angesweit.
Voskrz, naskrz, burch und burch.
Zvlášte, insbesonders.
Nekde, dakde, irgendwo.
Nikde, nirgend

3. Nebenwörter bes überflußes, Mangels unv ber Beschaffenheit.

Kolko, wie viel. Mnoho, vesa, viel. Nemnoho, nevela, nicht viel. Málo, wenig. Trochu, troška, ein wenig. Dost, genug. Asi, etwa. Zbytočne, überflüßig. Nekonečne, unendlid). Celkom, gänzlich. Všetko, alles, ganz. Jako, ako, mie. Dobre, gut. Zle, schlecht. Obyčajne, gewöhnlich. Silno, stark. Ochotne, vdačne, bereitwillig. Dopoly, gur Balfte. Dobrovolne, freiwillig. Umyselne, vorfäßlich. Nerozvážlive, unbesonnen. Naschval, napoky, mit Fleiß. Nevdojak, unversehens. Peší, zu Fuß. Potajomky, heimlich. Verejne, öffentlich. Lahko, leicht.

Pohodlne, gemächlich. Darmo, zdarma, umfonst u. s. w.

4. Nebenwörter ber Bers gleichung, Ordnung und ber Anzahl.

Viac, mehr. Najviac, am meisten. Menej, weniger. Najmenej, am wenigsten. Sice, zwar. Aspoň, wenigstens. Bezmála, beinahe, ichier. Nasledovne, folglich. Navzdory, napriek, zu Trog. Velmi, jehr. Temer, takmer, fast, beinahe. Tedy, teda, alfo. Tolko, so viel. Lež, aber. Len, nur. Ani, nicht einmal. Kvôli, zum Gefallen. Najprv, zuerit. Spolu, mit einander. Dohromady, inegesammt. Krokom, Schritt vor Schritt. Predovším, vor Allem. Zčiastky, theild. Konečne, endlich. Kolkorazy, wie vielmal. Jedenraz, jedenkrát, cinmal. Dvarazy, zweimal. Tolkorazy, so oftmal. Prvýraz, das erstemal. Posledníraz, bas lettemal. Ešteraz, noch einmal. Menovito, namentlich. Znovu, von Neuem u. j. w.

5. Frage=, Bejahunge= und Berneinungeneben= wörter.

Prečo, warum.
Odkedy, seit wann.
Začo, wosür.
Či, ob.
Snáď, asnáď, vielleicht.
Ano, hej, ja.
Myslím, ich bente.
Istotne, zajiste, gewiß.
Bezpečne, sicherlich.
Veru, in Wahrheit.
Bezpochyby, ohne Zweisel.
Nepochybne, unsehsbar.
Predca, bennoch.
Ozaj, im Ernst.
Skutočne, wirklich.

Ovšem, allerbings.
Opravdu, wahrhaftig.
Bodaj (Boh daj), gebe Gott.
Sotva, faum.
Nie, nein.
Nijako, feineswegs.
Ťažko, schwerlich.
Nič, nichts.
Naopak, im Gegentheil.
Naruby, verfehrt
u. s. w.

### Bemerfung.

Einige unter ben Rebensmörtern find auch als Bindes wörter zu betrachten, daher find etliche hier und bort anges geben worden.

### §. 44.

# Bon ber Steigerung ber Nebenwörter.

Diejenigen Nebenwörter, welche eine Eigenschaft bezeich nen, können ebenso wie die Beiwörter, von denen sie abgesleitet wurden, nach den im §. 25. A. B. angegebenen Regeln durch den Auslaut sie oder ejsie und den Anlaut naj gesteigert werden; 3. B. sladko, süß; sladsie, süßer; najsladsie, am süsseken; pekne, schon; peknejsie, schoner; najpeknejsie, am schonsten u. s. w.

Etliche sind, beren Steigerung unregelmäßig gebilbet wirb, als:

Dobre, gut; lepšie, besser; najlepšie, am besten.
Zle, schlecht; horšie, schlechter; najhoršie, am schlechtesten.
Mnoho, viel; viac ober viacej, mehr; najviac, am meisten.
Málo, wenig; menej, weniger; najmenej, am wenigsten.
Skoro, bald; skor over skorej, früher; najskor, am frühesten.
Rád, gerne; radnej ober radšie, lieber; najradšie, am liebsten.
Ďaleko, weit; ďalej, wetter; najďalej, am weitesten.

### Siebentes Kapitel.

### ' §. 45.

#### Bon bem Bormorte.

Das Borwort (praepositio, predložka) so genannt, weil es meistens vor dem Hauptworte oder dessen Stellvertreter steht und eine gewisse Endung desselben erfordert, ist jener unsbiegsame Redetheil, wodurch vermittelst des Zeitwortes angeszeigt wird, wie sich zwei Gegenstände auf einander beziehen oder gegen einander verhalten; z. B. pes leží pri dome, der Hund liegt bei dem Hause; sedi vedla mňa, sist neben meiner.

- A). Die Borwörter werben rudfichtlich ihrer Entfte=bung eingetheilt in:
  - a). Urfprüngliche; 3. B. bez, do, na u. f. w.
- b). Abgeleitete; z. B. mimo, straniva, proti u. f. w. und
- c). Bufammengefette Borter; 3. B. okolo, podla, naproti u. f. w.
  - B). Der Berrichtung nach in:
- a). Trennbare (separabiles, rozlučitelné), welche ben Haupts und Fürwörtern vorgesest werden, als: bez, do, k, na, nad, o, od, po, pod, pre, pred, prez oder cez, pri, s, u, v, z, za und
- b). Untrennbare (inseparabiles, nerozlučitelné), die nur in den zusammengesesten Wörtern vorkommen, als: ob, pa, pra, pro, roz, ráz, vý, vz; z. B. obchod, das Geschäft; parohy, das hirschgeweih; praded, der Urgroßvater; prorok, ein Prophet; rozbor, die Zergliederung; rázporok, der Schliß; výrok, der Ausspruch; vznik, die Entstehung u. s. w.

#### **§. 46.**

#### Von ber Rektion ber Vorwörter.

Die trennbaren Borwörter, indem fie den Saupts vder Fürwörtern vorgesetzt werben, verlangen (regunt, ziadajú) nach fich eine oder auch mehrere bestimmte Endungen.

- A). Eine Endung verlangen und zwar:
- a). Den Genitiv:

Bez, ohne; z. B. bez chleba, ohne Brod; bez toho neni, daran fehlt es nicht.

De, in, nach, bis; z. B. do domu, in das Haus; do Viedne, nach Wien; do večera, bis Abend.

Krem, okrem, außer; z. B. krem Boha, außer Gott; okrem nás, außer uns.

Kolo, okolo, um, gegen; z. B. kolo stola, um ben Tifch; okolo troch hodin, gegen drei Uhr.

Mirno, pomimo, außer, neben; 3. B. mimo nádeje, außer ber hoffnung; pomimo mesta, neben ber Stadt.

Dra, podra, vedra, nach, neben, gemäß; 3. B. dla zakona, nach dem Gesete; podla mna, neben meiner; vedla zvyku, der Gewohnheit gemäß.

Od (odo), von, als, feit; z. B. list od sestry, ein Brief von der Schwester; silnejsi od teba, stärfer als du; od toho času, feit der Zeit.

U, bei; 3. B. u otca, bei bem Bater; u vas, bei euch.

Z, aus, in Zusammensetzungen, als: znad, zponad, zpod, zpopod, zmedzi, zpomedzi, zpoza, zpred, zpopred, zpopri; z. B. zponad dverí, aus dem oberen Theile der Thür; zpopod domu, aus dem unteren Theile des Hauses; zpred brany, aus dem vorderen Theile des Thores u. s. w.

Dieselbe Endung verlangen auch etliche Abverbien, wenn sie anstatt der Borwörter gebraucht werden; z. B. blizo domu, in der Nähe des Hauses; konča ulice, am Ende der Gasse; kraj potoka, am Rande des Fluses; strany poriadku, in hinssicht der Ordnung; prosried nebezpečenstva, in der Mitte der Gefahr; výše nás, ober uns; níže kostola, unter der Kirche; miesto brata, anstatt des Bruders.

### b). Den Dativ verlangen:

K (ku), zu, gegen; z. B. k nam, zu und; laska k Bohu, die Liebe gegen Gott; ku korune, zur Krone.

Proti, oproti, gegen, witer; z. B. proti Bohu, ges gen Gott; oproti nam, gegen und; proti rozkazom, witer bie Befehle ober ben Befehlen zuwider. Dieselbe Endung verlangen auch manche Abverbien; 3. B. jemu kvoli, ihm zu lieb; bratovi vustrety ober naprotivia, bem Bruber entgegen.

c). Den Affusativ verlangen:

Pre, für, wegen; 3. B. pre zenu, für bas Beib; pre vas, wegen euch.

Prez, cez, über, burch; z. B. prez most, über bie Brude; cez mesto, burch bie Stadt.

Kroz, skrz, skrze, burch, wegen, mittelst; 3. B. kroz priatesov, burch bie Freunde; skrz nerozum, wegen ben Unverstand; skrze primluvu, mittelst der Fürsprache.

d). Den Lofativ verlangt:

Pri, popri, bei, neben; 3. B. pri žene, bei bem Beibe; pri konoch, neben ben Pferben; popri dome, neben bem Saufe.

- e). Den Inftrumental verlangt:
- S (so), mit; 3. B. s otcom, mit dem Bater; so ženou, mit dem Weibe.
  - B). 3 wei Endungen und zwar:
  - I. Den Affusativ und Lofativ verlangen: Na. auf, nach:
- a). Den Affusativ 1). Auf die Frage kam? wohin; 3. B. na strom, auf den Baum; na Nitru, nach Reutra. 2). Auf die Frage jako? wie; 3. B. na žiaden sposod, auf keinen Fall. 3). Wenn von der Zeit die Rede ist; 3. B. na veky, auf immer; na velkú noc, auf Ostern.
- b). Den Lokativ auf die Frage kde? mo; z. B. na strome, auf dem Baume.
  - O, um, von:
- a). Mit Affusativ in verschiebener Bebeutung; z. B. o život prist, um das Leben kommen; o rok sa vrátit, nach ein Jahr zurückehren; o milu dalej, um eine Meile weiter.
- b). Mit Lokatid entspricht es dem deutschen von; z. B. o kom je reč? von wem ist die Rede? o Bohu, von Gott. In ter Beschreibung ber Gegenstände kommt es auch vor; z. B. voz o dvoch kolesach, ein Wagen von zwei Radern.

#### Po, bis, burch, nach:

- a). Mit Affusativ; z. B. po pás, bis zu dem Gürtel; po všetky časy, durch alle Zeiten.
- b.) Mit Lofativ; z. B. po svete, burch die Belt; po reci poznat, nach der Sprache erkennen; po obede, nach Mittag.

#### W (vo), in:

- a). Mit Affusativ; z. B. v neco sa premenit, in ets was sich verwandeln; v Boha verit, an Gott glauben.
- b). Mit Lokativ; z. B. v zahrade, im Garten; v dome, im Hause; vo vode, im Wasser; und wenn von der Zeit die Rede ist; z. B. v týdni, in der Woche.
- II. Den Affusativ auf die Frage kam? wohin, und ben Instrumental auf die Frage kde? wo, verlangen:

### Medzi, gwischen:

- a). Mit Affusativ; z. B. padnul medzi kone, er ist zwischen die Pferde gefallen.
- b). Mit Instrumental; z. B. je medzi konmi, er ift zwischen ben Pferben.

#### Nad (nado), über:

- a). Mit Affusativ; z. B. polož nad obraz, lege über bas Bild.
- b). Mit Instrumental; 3. B. nad vodou, über bem Baffer; nad nami, über uns.

#### Pod (podo), unter, gegen:

- a). Mit Affusativ; z. B. pod strechu, unter tas Dach; pod večer, gegen Abend.
- b). Mit Instrumental; z. B. pod stromom, unter bem Baume.

#### Pred (predo), vor:

- a). Mit Affusativ; z. B. pred súd volat, vor bas Gericht rufen.
- b). Mit Instrumental; 3. B. pred Bohom, por Gott; pred svetom, por ber Welt.
  - III. Den Genitiv und Affusativ verlangt:

#### Z (zo), aus:

- a). Den Genitiv auf die Frage odkial? woher; g. B. z oteiny, aus dem Baterlande; jeden z nich, einer aus ihnen.
- b). Im Affusativ entspricht es bem beutschen ung e= fahr; 3. B. z holbu vina vypit, ungefähr eine halbe Wein austrinken.
- C). Drei Endungen und zwar den Genitiv, Affus fativ und Inftrumental verlangt:

Za, ju, in, für, binter.

- a). Den Genitib zur Bezeichnung ber Zeit; z. B. za tmy, zur Zeit ber Finsterniß; za času Ladislava, zur Zeit bes Ladislaus.
- b). Den Afkusativ 1). Auf die Frage kam? wohin und zaco? wofür; z. B. za stol sadnut, sich zum Tische seten; za zlatý, für einen Gulden. 2). Bon der Zeit; z. B. za hodinu, in einer Stunde; za rok, in einem Jahre. Hieher gehösren auch folgende Redensarten: chytit za neco, bei etwas sans gen; prosit za nekoho, für jemand bitten; za nic mat, für nichts halten; za ženu vziat, zum Weibe nehmen; za krása vyvolit, zum Könige wählen u. s. w.
  - c). Den Inftrumental auf die Frage kde? wo; 3. B.

za mestom, hinter ber Stadt.

In den fragenden Redensarten sieht es entweder einfach mit Rominativ oder auch mit Genitiv; z. B. čo to za človek oder za človeka? was ist das für ein Mensch.

### Bemerkungen.

1). Die meisten Borwörter, welche mit Konsonanten schließen, mussen vor den Redetheilen, wenn diese mit einem oder mehreren schwer aussprechbaren Konsonanten anfangen, das euphonistische o annehmen; z. B. rozohnat, auseinander treisben, anstatt: rozhnat; podozrelý, verdächtig, anstatt: podzrelý; so sestrou, mit der Schwester, anstatt: s sestrou; nado dvermi, über der Thür, anstatt: nad dvermi; zo spolku, aus dem Bereine, anstatt: z spolku u. s. w.

Das k macht insofern eine Ausnahme, indem es u ftatt o annimmt; z. B ku kostolu, zur Kirche; und der kurze Afkusativ n einf. Zahl dritter Person der personlichen Fürwörter (§. 17. II. Must.), welcher mit e statt mit o verbunden wird; z. B. prezen, durch ihn, nicht prezon; naden, über ihn, nicht nadon

- u. f. w. In diesem Falle ist der Laut e hart, folglich wird das vorhergehende d nicht erweicht.
- 2). Die Borwörter: do, na, pre, pri, so, u, vy, za mussen, wenn sie mit Hauptwörtern oder von biesen abgeleiteten Beiwörtern zusammengesett sind, in: do ober du, na, prie, pri, su, u, vý, za verlängert werden; z. B. dochodný, Rentmeister; duvod, ein Beweis; narod, die Nation; prielaz, der Steig über einen Zaun; prichod, die Ankunft; sused, der Nachbar; urad, das Amt; výpad, der Ausfall; zavej, die Windwehe; po wird bald verlängert; z. B. in povod oder puvod, der Urssprung, bald nicht; z. B. in potok, der Fluß.
- 3). Wenn die Borwörter mit den Zeitwörtern zusammensgesett find, so verwandeln sie nicht nur die gegenwärtige Zeit in die zufünstige, vielmehr bilden sie auch aus den intran sietiven Zeitwörtern tran sitive; z. B. možem, ich kann, pomožem, ich werde helsen, premožem, ich werde überwinden; liezi, klettern, preliezi, übersteigen; padnut, fallen, napadnut, überfallen; smiat sa, lachen, vysmiat sa, auslachen u. s. w.

Auch ist wohl zu merken, daß die mit Zeitwörtern vorkommenden Borwörter nie getrennt, sondern mit einander verbunben erscheinen; z. B. pisat, schreiben, vpisat, hineinschreiben, nicht v pisat; so auch: hodit, werfen, zahodit, wegwerfen; pustit, lassen, zpustit, herablassen, vypustit, auslassen u. s. w.

### Achtes Rapitel.

### §. 47.

### Von bem Binbeworte.

Das Bindewort (conjunctio, spojka) ist jener unsbiegsame Revetheil, durch welchen der Kürze, Deutlichkeit und des Wohlklanges halber gleichartige Satzlieder eines Satzes, oder einzelne Sätze zu einem zusammengesetzten verbunden wersten; z. B. anstatt: pes steká, pes hryzie, der Hund bellt, der Hund beißt, sagt man: pes steká a hryzie, der Hund bellt und beißt.

- A). Der Form nach sind die Bindewörter:
- a). Ursprüngliche, als: a, i, bo, že, či u. s. w.
- b). Abgeleitete, als: jestli, ježeli, ved, vraj ober praj u. s. w.

- c). Busammengesette, als: aj, nebo, lebo, až, ale, ani, lež, leda u. s. w.
- B). Der Bebeutung nach können sie ebenfalls in verschiesbene Klassen eingetheilt werden, was aber zur näheren Berstänsbigung wenig beiträgt, beswegen will ich sie bloß in alphabetisscher Ordnung anführen und zwar:

A, und. Aby, bag. Acprave, wenngleich. Aj, auch. Ale, aber. Alebo, ober. Ani, auch nicht. Ani-ani, weber-noch. Až, bis. Aneb, anebo, ober. Ba, sogar. Bár, bars, menn. Bo, lebo, benn. Bud-hudto, entweber-ober. By, daß. Či—či, ob—ober. Čili-čili, ob-vber. Čím-tým, jemehr-befto. Co aj, und wenn auch. Hoc, wenngleich. I, auch, und. I—i, sowohl—als auch. Jako-tak, wie-so. Jakoby, jakokeby, als wenn. Jestli, menn. Jakby, wenn vielleicht. Jak nie, wenn nicht. Jakožto, als. Ježeli, ob. Keby, ked by, wenn. Kým, bis. Krem, außer.

Ktomu, bazu. Lebo—lebo, entweder—oder. -li, benn. Len, nur. Leda, außer. Ledva, faum. Nielen-ale i, nicht nursondern auch. Nežli, neželi, als. Nicmenej, nichtsbestoweniger. Nasledovne, folglich. Nakoľko — natoľko, in mie weit -in so weit. Nato, barauf. Podobne, gleichfalls. Pokial, mofern. Poneváč, weil. Potom, hernach. Preto, barum. Sic, sice, south, awar. Sia, als. Tak, fo. Teda, tedy, also, bemnach. Tiež, auch. Totižto, das heißt, nämlich. Trebars, wenngleich. Tým, besto. Už, schon. Veď, dody. Však, bennoch. Zato, besmegen. Že, žeby, tag, toch.

### Meuntes Sapitel.

### **§. 48.**

### Bon bem Empfinbungslaute.

Der Empfindungslaut (interjectio, vykrikník) ift ein Ausbruch bes Gefühls, bruckt keine Begriffe ober Borftels lungen aus, und sieht mit ben übrigen Börtern bes Sapes in keinem Zusammenhange.

Der Bildung nach sind die eigentlichen Interjektionen bloße Laute, es werden aber auch einzelne Redetheile als uneisgenkliche Interjektionen gebraucht.

Die in ber flov. Sprache am häufigsten vorkommenden Interjektionen sind:

01Ah, ach! Ej! Jaj, joj, juj! Fui! Hm! Ha! Ha, ha, ha! Hej! Hejsa, hejsasa! Hoj ! Hopsa! Ľa, nuž ľa, ľaľa! No. ale no! Na! Nunu! Bác! Pif, paf!

Sic! (zu ben Ragen). Hes! (au ben Bennen). Kac! (ju ben Enten). Haj! (ju ben Ganfen). Kso! (au ben Schweinen). Hy, čihý, hot! (au ben Pferben). Sasa! (au ben Dchfen). Eihla! fiebe ba! Bodaj, kýž! dag doch! Beda, prebeda! o web! Hore, hore sa! auf! Veru! in Wahrheit! Bohužial! leiber! Do zbroja! ju ben Waffen! Slava mu! lebe boch! Živio, vivat! u. f. w.



# Die Satlehre.

§. 49.

Bon bem Sate im Allgemeinen.

Ein Sat (enunciatio, veta) ist ein mit Worten auss gebrückter Gebanke.

In einem jeden Sape mu'f vorkommen:

- a). Ein Gegenstand, von bem etwas gebacht ober ausgesagt wird: bas Subjekt (subjectum, podmet).
- b). Etwas, bas von bem Subjekte gedacht ober ausge= fagt wirb: bas Präbikat (praedicatum, prisudok).
- c). Das, wodurch das Prädikat auf das Subjekt bezogen wird: das Sasband (copula, spojka); z. B. pes je strážny, der Hund ist wachsam, pes ist das Subjekt, strážny das Prädikat, und je das Sasband.

Benn ber Sat bloß aus dem Subjekte und Prädikate besteht, so heißt ein solcher Sat ein nachter oder einfacher Sat (enunciatio pura, veta holá). Aber die Sprache bleibt bei dem nachten Sate nicht stehen, sondern sie erweitert und versvolkommnet ihn durch Ergänzungen und Bestimmungen, und ein solcher Sat wird ein au sige bild eter oder erweitert ter sier sat (enunciatio affecta, veta rozvinutá) genannt; z. B. moj čierny pes je velmi strážny, mein schwarzer hund ist sehr wachsam, moj, čierny und velmi sind Ergänzungen, die die nothwendigen Glieder des Sates: pes, je und strážny näher bestimmen.

Jene Endungen, die sich auf die nothwendigen Glies ber des Sates, nämlich auf das Subjekt, Prädikat und bei den

transitiven Zeitwörtern auf das Objekt beziehen, werden gestade Endungen (casus rocti, pády rovné lebo príme) genannt und sind: Nominativ (des Subjektes), Instrumental (des Prädikates), Akkusativ (des Objektes) und Bokativ, welcher die Stelle des Nominativs vertritt. Die übrigen Endunsgen, nämlich: Genitiv, Dativ und Lokativ beziehen sich auf die Ergänzungen des Sates und man nennt sie schiefe Endungen (casus obliqui, pády nerovné lebo nepríme).

### Bemerkungen.

- 1). Sowohl das Subjekt als auch das Prädikat können durch verschiedene Redetheile ausgedrückt werden, nur muß ein jedes Wort, das als Subjekt stehen soll, subskant in ische, und das als Prädikat steht, verbale Natur annehmen, weil das Hauptwort und das persönliche Fürwort die ursprünglichen Subjektswörter, die Zeitwörter aber die ursprünglichen Prädiskatswörter sind.
- 2). Das Satband, unter welchem eigentlich das hilfszeitwort byi, wodurch das Prädikat mit dem Subjekte verbunden wird, zu verstehen ist, kommt oft nicht deutlich zum Borschein, sondern ist bald im Subjekte, bald im Prädikate
  eingeschlossen.

### §. 50.

Von ber Übereinstimmung bes Prädikates mit bem Subjekte.

Das Prävikat, sei es weicher Rebetheil immer, muß mit seinem Subjekte übereinstimmen. So stimmt das Prädikats verbum mit seinem Subjekte in der Person und Zahl überein; d. B. já milujem, ich liebe; oni milujú, sie lieben. Das Präsdikats substantivs, Abjektivs, Pronomens, Rusmerale und Participium aber muß mit dem Subjekte in der Endung, Zahl und in dem Geschlechte übereinstimmen; d. B. pes je zviera, der Hund ist ein Thier; lübim čierne kone, ich liebe schwarze Pferde; moje knihy, meine Bücher; siedme dieta, das siedente Kind; milovaným synom, den geliebten Söhnen u. s. w.

Außer dieser allgemeinen Regel ift noch auf folgende bes sondere Fälle zu achten:

- a). Ein Prädikat, das mehreren in der einf. Zahl sich besindlichen Subjekten gemein ift, muß der Regel nach in die mehrf. Zahl gesetht werden; z. B. nebe a zem pomina (nicht pominie), der himmel und die Erde werden vergehn; matka a desra boly u nás (nicht bola), die Mutter und die Tochter was ren bei und. In Gedichten jedoch darf, wo es nothig ist, das Prädikat auch in diesem Falle in der einfachen Zahl stehen, doch soll es dann im Geschlechte mit dem letten Subjekte überseinstimmen.
- b). Wenn aus mehreren Subjekten eines eine männliche Person bedeutet, muß sich das Prädikat im Geschlechte nach demsselben richten; z. B. otec a matka zomreli (nicht zomrely), der Bater und die Mutter sind gestorben. Sind die Subjekte von verschiedener Person, so wird die erste vor der zweiten und diese vor der dritten berücksichtigt; z. B. já a ty pôjdeme (nicht pôjdete), ich und du werden gehen; ty a on pôjdete (nicht pôjdu), du und er werdet gehen.
- c). Zwei Subjekte, die mit s verbunden sind, verlangen ein in mehrf. Zahl stehendes Prävikat; z. B. brat s bratom tu boli (nicht bol), der Bruder mit dem Bruder waren hier.
- d). Mit einem unbestimmten ober unbekannten Subjekte sett man das Zeitwort in die einf. Zahl des sächlichen Geschlechtes, obgleich das hauptwörtliche Prädikat eines anderen Geschlechtes ist; z. B. ked tma bolo (nicht bola), als es sinster war. Auf dieselbe Art werden gebraucht: 1). Die Adver die en: mnoho, viacej, malo, menej, nečo, nic, dost, kolko, tolko u. s. w.; z. B. mnoho nas bolo, wir waren Biele; nic smrti neuslo, nichts ist dem Tode entgangen. 2). Die Grundzahlen von pat kollektiv genommen; z. B. šest padlo a osem zostalo, sechse sind gefallen und achte sind geblieben. 3). Die kollektiven Zahlwörter; z. B. štvoro jich hladom zomrelo, viere sind aus Hunger gestorben. 4). Pol, die Hälfte; z. B. pol mesta vyhorelo, die Hälfte der Stadt ist abgebrannt.

### §. 51.

Bon bem Gebrauche einzelner Enbungen.

### A). Nominativ.

Der Nominativ ist die Endung des Subjektes. In Bezug auf den Gebrauch des Nominativs ist zu berücksichtigen:

- a). Das Hauptwort, welches sich auf bas Subjekt besieht, muß die Endung des Nominativs annehmen; 3. B. rioka Dunaj, ber Fluß Donau.
- b). Im Falle, daß sich im Nominativ zwei oder mehrere Hauptwörter befinden, richtet sich das Geschlecht nach dem ersten Hauptworte; z. B. mesto Trnava vyhorelo (nicht vyhorela), die Stadt Tirnau ist abgebrannt.
- c). Wenn bas Zeitwort byt mit zwei Nominativen vorstommt, richtet sich bas Geschlecht nach bem Nominativ bes Subsieftes; ber Rominativ bes Prävisates fann auch mit bem Instrusmental ausgedrückt werden; z. B. jeho bohatstvo boly dobre-kniky, ober jeho bohatstvom boly dobré knihy, seine Reichsthümer waren gute Bücher.
  - d). Bei dem verneinenden Zeitworte nens oder niet, nebolo, nedude u. s. w. wird statt des Nominativs meistens der Genitiv gebraucht; z. B. kde nens rady, nens pomoci, anstatt: kde nens rada, nens pomoc, wo fein Rath, ist keine hitse, eis gentlich: wem nicht zu rathen, dem ist nicht zu helsen.

### B). Genitiv.

Der Genitiv wird gebraucht:

- a). Wenn eine Eigenschaft ver Person over auch ber Sasche beschrieben wird; 3. B. človek dobrého svedomia, ein Mensch von gutem Gewissen; zlatý rakúskej ceny, ein Gulben öftersreichischer Währung.
- b). In der Angabe eines bestimmten Zeitabschnittes mähstend bessen etwas geschieht; z. B. roku pätnasteho panovania Tiberia, im fünfzehnten Jahre der Regierung des Tiberius. So wird auch die gewöhnliche Jahress und Tagsangabe mit dem Genitiv gegeben; z. B. roku tisse osem sto sesdesiateho, dvanásteho marca, im Jahre 1860 den 12. März; oder roku heziaceho, im Laufe des Jahres.
- c). Die Person ober die Sache, welche wirklich etwas besitht, oder welcher etwas als ihr gehörig angeeignet wird, muß in den Genitiv gesetht werden; z. B. zamok Ladislava krála, das Schloß des Königs Ladislav; nauka Ježiša Nazaretského, die Lehre Jesu von Nazareth.
- d). Jene hauptwörter, welche einen Theil, eine Bahl, eine Menge, ein Maß ober ein Gewicht bezeichnen, verlangen,

baß die Sache, auf welche sie sich beziehen, in den Genitiv gesest werde; solche sind: cast oder diastka, ein Theil; podet, die Bahl; mnozstvo, sila, moc, die Menge; kidel, der Trupp; hajno, der Schwarm; hromada, kopa, der Hausen; holda, die Halbe; okov, der Eimer; siaha, die Klaster; cent, ein Bentsner u. s. w.; z. B. diastka života, ein Theil des Lebens; podet peňazi, die Bahl des Geldes; mnozstvo vojákov, die Menge der Soldaten; kidel jeleňov, ein Trupp der Hisshe; kopa domov, ein Hause von Häusern; holda vína, eine Halbe Wein; okov piva, ein Eimer Bier; siaha dreva, eine Klaster Holz; cent zeleza, ein Zentner Eisen u. s. w.

- e). Die im Nominativ und Affusativ siehenden Grunds zahlen von fünf angefangen und alle Sammelnamen verlangen, daß die Sache, auf welche sie sich beziehen, in den Genitiv gessetzt werde; z. B. bolo tu šest chlapcov, es waren hier sechs Knaben; daj mi pät zlatých, gib mir fünf Gulden.
- f). Die Nebenwörter: mnoho, malo, dost, plno, trochu, kolko, tolko u. s. w. und die Fürwörter: čo, nie, nečo, daso verlangen den Genitiv; z. B. mnoho psoty, viel Elend; malo rozumu, wenig Berstand; dost všetkeho, Alles in Überssuß; plno hosti, voll von Gästen; kolko hodin? wie viel Uhr? čo u vás nového? was ist bei Ihnen Neues? u. s. w.
- g). Der verneinende Sat steht meistens mit dem Genitiv; z. B. nemame Liadneho miesta, wir haben keinen Plat; kde neni kazne, tam neni bazne, wo keine Zucht, ist keine Furcht. Ausgenommen nie, welches im Nominativ bleibt; z. B. niet u vas nie nového? ist bei Euch nichts Neues? In allen Fällen ferner, wo der Gegenstand durch den Genitiv bestimmt, oder durch die Fürwörter: co, volaco ausgedrückt wird, oder wo sich die Verneinung bloß auf ein Wort und nicht auf den ganzen Sat bezieht, gebraucht man den Aksultiv; z. B. nikdo nezna pocek dni skojich, Niemand kennt die Zahl seiner Tage; nemame co jest, wir haben nichts zum essen.
- h). Außer manchen zeitwörtlichen Hauptwörtern werden auch: skoda, der Schade; treba, potreba, die Roth; žial, die Behmuth; luto mi, es ist mir leid u. s. w. unpersönlich mit dem Genitiv gesetz; z. B. skoda penazi, Schade um das Geld; netreba ti ženy, du haft ein Weib nicht von Nöthen; luto mi rodicov, es ist mir leid um die Eltern.

- i). Die Beiwörter: plný, prázny, schopný, hoden, vinen, povedomý, účastný, žiadostivý nehmen den Genitiv; z. B. plný jedu, voll des Jornes; prázny chýb, sehlersrei; schopný vraždy, sähig des Mordes; hoden vyznačenia, műrdig der Ausseichnung; vinen smrti, schuldig des Totes; povedomý svojich čností, bewußt seiner Tugenden; žiadostivý hodností, verlansgensvoll nach Würden; účastný odboja, theilhastig an der Empörung. Hoden wird auch, wenn es sich um einen Preis handelt, mit dem Aksus., und plný manchmal mit dem Instrum. konstruirt; z. B. moja kniha je hodna tri zlaté, mein Buch ist drei Gulden werth; plný Duchom svätým, voll des heiligen Geistes.
- j). Ein unbestimmter Theil eines Ganzen wird mit bem Genitiv gebraucht; z. B. daj mi chleba (kus), gib mir (ein Stud) Brod; bas Ganze aber fieht im Affusativ; z. B. daj mi chlieb.
  - k). Ferner verlangen ben Genitiv folgende Zeitwörter :

Zbavit sa, sich entledigen.
Zprostit sa, los werden.
Bát, sakat sa, sich fürchten.
Chránit, varovat sa, sich schügen.
Dočkat sa, wartend erreichen.
Dožit sa, lebend erreichen.
Dopustit sa, sich erlauben.

Hanbit sa, sich schämen.
Pýtat sa, fragen.
Odriect sa, entsagen.
Týkat sa, berühren.
Napit sa, trinken.
Najest sa, sich sattessen.
Objest sa, sich überessen u. s. w.

- 3. B. zbavit sa života, sich des Lebens entledigen; zprostit sa nepriatelov, von den Feinden loswerden; napit sa vody, Wasser trinken; najest sa mäsa, sich mit Fleisch sattessen u. s. w. her gehören auch den Slovaken eigene Ausdrsicke, als: všetkého sa mi odnechcelo, Alles ist mir zuwider geworden; chce sa mi mäsa, ich habe ein Berlangen nach Fleisch; žiadam si slobody, ich sehne mich nach der Freiheit; pribolo mi penazi, mein Geld hat sich vermehrt u. s. w.
- l). Die mit bem Borworte na zusammengesetzten und eine Menge bedeutenden Zeitwörter endlich nehmen den Genitiv bes Objektes an; z. B. narobil chýb, er hatte (Menge) Fehler gemacht; nasypal prachu, er hatte (Menge) Staub gestreut.

### Bemerkung.

Wenn nicht bie Eigenschaft einer Person beschrieben, wie oben unter a. gesagt worden ift, sondern die Person selbst als Besigerin einer Sache ohne nähere Angabe angedeutet wird, muß

vie Person statt bes hauptwörtlichen Genitius in Form ber zueignenden Beiwörter gebraucht werden; z. B. syn boží (nicht
Boha), der Sohn Gottes; učenie Sokratovo (nicht Sokrata),
die Lehre des Sokrates; ruka človekova oder ludská (nicht
človeka), die menschliche Hand. Wenn dagegen der Name des
Besigers näher bestimmt wird, tritt der Genitiv abermals hervor; z. B. syn Boha živého, der Sohn des lebendigen Gottes;
učenie Sokrata mudreho, die Lehre des weisen Sokrates; ruka
človeka mocného, die Hand des mächtigen Menschen u. s. w.

### C). Dativ.

- a). 3m Allgemeinen fteht bie Regel, bag ber Dativ auf bie Frage komu ober comu? gebraucht werden muß; 3. B. panovi pracovat, bem herrn arbeiten; svetu dobre priat, ber Welt wohl gonnen. Inobesondere gehören bieber : 1). Die Rebensart: dat sa komu ober comu mit bem Infinitiv gebraucht; 3. B. nedám sa ti oklamať, ich lasse mich von bir nicht betriegen. 2). Der Gebrauch bes Fürmortes sebe ober si; 3. B. zapime si, trinfen wir ein wenig; rob si, co chces, mache, was bu willft. 3). Mehrere unperfonliche Ausbrude, ale: luto mi, es ist mir leid; zima mi, es ist mir falt; nahlo mi, ich habe Gile; bolo ti tu zostat, hattest follen bier bleiben; beda vam, weh euch! u. f. w. 4). Die Bestimmung des Alters einer Perfon ober ber Beit einer Begebenheit; g. B. mne je tricat rokov, ich bin 30 Jahre alt; minulo mi desat rokov, ich habe 10 Jahre zurückgelegt; bude tomu osem rokov a pät mesiacov, és merden fein acht Jahre und fünf Monate.
  - b). Mehrere Beitwörter verlangen ben Dativ, als:

Dat, geben.
Divit oder čudovat sa, sich wunstern.
Dakovat, banken.
Hrozit, brohen.
Hnusit sa, eckeln.
Hovet, wohl thun.
Kázat, befehlen.
Priat oder žičit, gönnen.
Skodit, schaden.
Osožit, nupen.

Patrit, gehören.
Radit, rathen.
Určit, bestimmen.
Slubit, versprechen.
Tešit sa, sich freuen.
Verit, glauben.
Klaňat sa, sich beugen.
Ľúbit, páčit sa, gefallen.
Zdát sa, scheinen.
Blahoslavit, lobpreisen.
Zlorečit, statelassen.
Poručit, statelassen.

Doručit, einhandigen. Prislúchat, gehören. Požičat, borgen. Pomôct, helfen. Sverit, vertrauen. Utrhovat, verleumben. Odpustit, verzeihen. Posmievat sa, spotten. Ublizit, beleidigen. Ujist, durchgehen. Zavidet, beneiben u. s. w.;

- z. B. daj Bohu, čo je božie, gebe Gott, was Gottes ist; divím sa tvojmu bratovi, ich bewundere beinen Bruder; dakuj otcovi, danke dem Bater u. s. w.
- c). Auch jene Beiwörter, welche mit vorhergehenden Zeits wörtern im Busammenhange fieben, wie auch andere, die eine Rüglichfeit, Unterwürfigfeit, einen Bergleich und überhaupt verschiedene Beziehungen des Gemüthes gegen Jemand andeusten, werden mit dem Dativ konstruirt, als:

Napomocný, beihilstich.
Osožný, užitočný, nütlich.
Škodlivý, schöolich.
Prajný, gewogen.
Poslušný, gehorsam.
Poddaný, unterthänig.
Potrebný, nothwendig.
Oddaný, ergeben.
Verný, treu.
Sverený, anvertraut.

Vzácny, willfommen. Milý, lieb. Milostivý, gnädig. Protivný, widerwärtig. Príjemný, angenehm. Vlastný, eigen. Povďačný, banfbar. Podobný, ähnlich. Rovný, gleich u. j. w.;

z. B. napomocný rodičom, ben Eltern beihilflich; užitočný sebe, sich nüglich; poslušný vrchnosti, gehorsam gegen die Obzrigkeit; oddaný svojej žene, seinem Weibe ergeben; podobný bratovi, den Bruder ähnlich u. s. w.

#### D). Affusativ.

Der Affusativ wird gebraucht:

- a). Auf die Frage koho ober co? z. B. vidim cloveka, ich sehe einen Menschen; podpalim slamu, ich werde das Strob anzünden.
- b). Wenn eine Entfernung, ein Zeitmaß ober ein Gewicht angebeutet wird; z. B. jednu milu od Trnavy, eine Meile von Tirnau; túto noc prišli, diese Nacht sind sie gekommen; váži dva centy, wiegt zwei Zentner.

c). Die intransitiven Zeitwörter: bolet, schmerzen; stat, stehen; mrzet, verdrießen; svrbet, juden; oziabat, frieren, verlangen den Aksusativ der Person; z. B. moju sestru hlava boli, meine Schwester hat Kopfschmerzen; táto kniha ma pät zlatých stojí, dieses Buch kostet mich fünf Gulden; mrzí maživot, es verdrießt mich das Leben; svrbia ma oči, es jucken mich die Augen u. s. w.

#### E). Botativ.

Der Bokativ wird gebraucht, wenn ein Gegenstand ansgesprochen wird; z. B. mila ženo! liebes Beib! ober wenn überhaupt eine Exklamation stattsindet; z. B. o Bože moj! v mein Gott!

Die Familiens und Eigennamen mit vorgesettem pane ober pani bleiben im Nominativ; z. B. pane Bernolak! panno Maria! Ausgenommen: pane Ježiši Kriste! wo ber böhmischen Sprache gleich, alle brei Namen im Bokativ stehen.

### F). Lotativ.

Der Lokativ, welcher ben Ort, wo etwas geschieht, ober ben burch bas Zeitwort ausgebrückten Stand bezeichnet, wird stets mit ben betreffenden Borwörtern gebraucht; die Regeln über tie Anwendung bes Lokativs sind somit im §. 46. A. d. B. I. b. b. b. b. nachzuschlagen.

### G). Inftrumental.

Der Instrumental wird gebraucht:

- a). Wenn das Subjekt durch das Prädikat beschrieben oder näher bezeichnet wird; z. B. každý musi byť vojákom, ein jeder muß Soldat werden.
- b). Die Zeitwörter: zdát ober videt sa, scheinen; ukázat ober preukázat sa, sich zeigen, verlangen ben Instrumental; z. B. prítomný čas sa zdá byť dlhým, minulý ale krátkym, die gegenwärtige Zeit scheint lang, die vergangene aber kurz zu sein; mnohí sa oproti rozumu nevďačnými byť preukazujú, Biele zeigen sich gegen die Bernunst undankbar.
- c). Die Zeitwörter: stat sa, mit der Zeit werden; zostat over ostat, gleich werden; z. B. stane sa tvojim priatesom, er wird dein Freund werden; vol zostane volom, ein Ochs bleibt Ochs.

- d). Manche Zeitwörter, die in anderen Sprachen mit zwei Affusativen stehen, werden in der slovafischen Sprache in Rückscht des zweiten Objektes mit dem Instrum. konstruirt, solche sind: zvat, heißen; volat, rusen; nazyvat, menovat, nensnen; urobit, učinit, spravit, machen u. s. w.; z. B. všetko, čo človek žitim monuje, Alles, was der Mensch Leben nennt; budes sa zvat ženou, du wirst ein Weib genannt werden; capa zahradnikom spravit, einen Bock zum Gärtner machen.
- e). Manche Zeitwörter in anderen Sprachen mit einem Affusativ, konstruirt man in der slow. Sprache mit dem Instrum.; solche sind: hnut, bewegen; triast, schütteln; kývat, nicken; hodit, wersen; streit, stecken; sotit, stoßen; vladnut, besten; pohrdnut, verschmähen; chlubit sa, sich rühmen; obdarit, beschensen; zapodievat, zaneprazňovat sa, sich beschäftigen; vonat, riechen; smrdet, stinken u. s. w.; z. B. hodit klobúkom, den hut wersen; nemôže sedou hnut, kann sich nicht bewegen; nickm nevladze, er besitzt nichts u. s. w.
- f). Die Art, nach welcher etwas geschieht, wird mit bem Instrumental gegeben; 3. B. nemiluime slovom ale skutkom. lieben wir nicht mit bem Borte fondern mit ber That. Sieber geboren auch folgende Ausbrude : prikladom, mit Beifpiel; celkom, ganglich; nasledkom toho, in Folge beffen; razom, auf einmal; vonkoncom, burchaus; križom krážom, freuzweise; právom, mit Recht; menom, bem Namen nach; krokom, Schritt für Schritt; evalom bežat, schnell laufen; uhorom ležat, brach liegen u. f. w. Ferner ber Instrumental auf Die Frage : v jakom ohlade? in welcher hinsicht; 3. B. Slavian rodom, vseobcan krajinou, ber Geburt nach ein Glave, bem Lande nach ein Rosmopolit. Ebenso wird ber Ort, in welchem fich bas Subjett befindet, und eine unbestimmte Zwischenzeit, in welcher etwas geschieht, burch ben Instrumental ausgebrudt; g. B. idem krásnou dolinou, ich gehe burch ein schönes Thal; hladim oknom, ich schaue burch bas Fenster; trapim sa dnom i nocou, ich plage mich ben Tag und die Nacht bindurch.
- g). Das Mittel ober die Ursache, durch welche etwas gesschieht, wird ebenfalls mit dem Instrumental ausgedrückt; z. B. pole suchotou na vnivoc pristo, das Feld ist durch die Trocenheit zu Grunde gegangen; spievam peknotou nadsený, ich singe durch die Schönheit entstammt.

A). Endlich muß auch bas Inftrument, mittelft welchem etwas ausgeführt wird, durch ben Inftrumental angedeutet werden; 3. B. mecom zrubat, mit bem Schwerte niederhauen; zabitý hromom, mit bem Blige getöbtet.

### Bemerkungen.

- 1). In dieser Anweisung über den Gebrauch einzelner Endungen ift selbstverständlich nur von jenen Fällen die Rede gewesen, wo die betreffenden Endungen ohne Borwörter stehen. Wann und wie die Endungen in Folge der Borwörter zu gebrauschen sind, ist im §. 46. ausführlich angegeben.
- 2). Daß die Bei=, Für=, Bahl= und Mittelwörter mit ih= ren Hauptwörtern außer dem Geschlechte und der Bahl auch in der Endung übereinstimmen, und welche besondere Fälle dabei zu beobachten sind, ist im §. 50. gesagt worden.

### §. 52.

### Bon bem Gebrauche ber Fürwörter.

Außer dem, was an seiner Stelle von den Fürwörtern im Allgemeinen und in den Bemerkungen zum S. 17. und 18. inss besondere angegeben wurde, ist über die Berwendung einzelner

Fürwörter noch Folgendes zu merten :

- a). Die persönlichen Fürwörter: já, ty, on, my, vy, oni u. s. w. werden gewöhnlich vor den Zeitwörtern weggelassen; z. B. pracujem, ich arbeite; zahálaš, du faulenzest; soll jedoch der Nachoruck auf den Fürwörtern ruhen, dann müssen sie ans gegeben werden; z. B. ja pracujem a ty zahálaš, ich (mit Nachsbruck) arbeite und du faulenzest.
- b). Bon bem rudwirfenden seba oder sa und bem zueigenenden svoj, ist ebenfalls im §. 17. und in ben Bemerkungen 2. 3. 4. zum §. 18. gesprochen worden; hier noch folgende zur leichteren Auffassung dienenden Einzelheiten:
- 1). Seba ober sa wird gebraucht, wo durch dasselbe eine und dieselbe Person mit der des Zeitwortes angedeutet wird; und hierin weicht die slavische von anderen Sprachen ab, weil sich das seba oder sa bei uns auch auf die erste und zweite Person beziehen kann, was weder in der deutschen, noch in der lateinischen Sprache vorkommt; z. B. já sám seda, ich mich (sich) selbst; ty sám seda, du dich (sich) selbst; on sám seda, er sich

felbst; myjem sa, ich wasche mich (sich); myjes sa, du waschest

bich (fich); myje sa, er mascht sich u. f. w.

2). Das zueignende svoj kann sich ebenfalls auf alle drei Personen beziehen, wenn dadurch dasselbe Subjekt angezeigt wird; z. B. tam najdem svojho otca, dort werde ich meinen (seinen) Bater sinden; uvidis svoju matku, du wirst deine (seine) Mutter sehen u. s. w. Es läßt sich übrigens nicht läugnen, daß manchmal schwer zu bestimmen sei, ob svoj, oder, wie in anderen Sprachen, moj und tvoj besser zu gebrauchen sind.

- 3). Svoj, sein, suus und jeho, sein, ejus sind burchaus nicht zu verwechseln. Svoj bezieht sich auf bas Subjekt selbst; z. B. so svojou ženou, mit seiner (eigenen) Frau, cum sua uxore; jeho bagegen bezieht sich auf eine britte Person; z. B. s jeho ženou, mit seiner (eines andern) Frau, cum ejus uxore.
- 4). Ebenso ist ber Unterschied zwischen jich und jejich zu bevbachten. Jich ist ber Genitiv mehrf. Zahl aus on; z. B. vi-dime jich nekolko, wir sehen ihrer etliche; jejich aber ist das zueignende Fürwort 3. Pers. (§. 18.); z. B. boli sme v jejich zahrade, wir waren in ihrem Garten.
- c). Das sächliche to, das ober es, vertritt manchmal die Stelle des Subjektes; in diesem Falle muß das Zeitwort nicht mit dem Subjekte, sondern mit dem Prädikate im Geschlechte und in der Zahl übereinstimmen; z. B. to da handa (nicht bolo), das war eine Schande; to doly dodré casy, das waren gute Zeiten. Dasselbe wird auch frageweise gebraucht, bei welscher Gelegenheit das Hilfszeitwort ausgelassen werden kann; z. B. co to za clovek? anstatt: co je to za clovek? was ist das für ein Mensch? co to za odycaje? anstatt: co sú to za odycaje? was sind das für Gewohnheiten? u. s. w.
- d). Daß die fragenden Fürwörter kdo? und čo? öfters als beziehende verwendet werden, ist im §. 21. gesagt worden; z. B. kdo svoju materinskú reč nemiluje, nezaslúži meno statočného človeka, wer seine Muttersprache nicht liebt, verdient nicht den Namen eines ehrlichen Menschen; anstatt: ten, ktorý svoju u. s. w.; rečník, čo najprv hovoriť započal, ein Redner, der zuerst zu sprechen ansing; anstatt: rečník, ktorý u. s. w. So geschieht auch die Umschreibung durch čo und das gebührende Kürwort der dritten Person; z. B. matka, čo jej dieťa zomrelo, die Mutter, der das Kind starb; anstatt: matka, ktorej u. s. w. Endlich manche Nebens und Bindewörter können durch čo geges

ben werben; z. B. dnes je rok, čo som tam nebol, heute ift ein Jahr, seit ich bort nicht war; anstatt: dnes je rok, od kedy u. s. w.; vôl zostane volom, čo ho aj do Viedne poženú, ein Ochs bleibt Ochs, wenn man ihn auch nach Wien treiben würde; anstatt: vôl zostane volom, trebars u. s. w.; čierny, čo uhos, schwarz, wie die Kohle; anstatt: čierny, jako uhos u. s. w.

### §. 53.

Bon bem Gebrauche ber Zeitwörter.

A). Die paffive Ronftruftion.

Außer bem, was von ber Abmandlung in paffiver Form (§. 41.) bereits gesagt wurde, ift in dieser Hinscht zu wiffen :

- a). Der passive Ausbruck kann durch ein rückwirkendes Zeitwort, welches aus einem transitiven mittelst sa gebildet wors ben ist, gegeben werden; z. B. menujem sa, ich werde geheisen; kryjem sa, ich werde gedeckt u. s. w. Jedoch ist diese Ausbrucks weise wegen der Zweideutigkeit, die dabei leicht entstehen könnte, seltener zu gebrauchen.
- b). Sfters wird das rüdwirkende Zeitwort unpersönlich gebraucht, als: vie sa, zná sa, es ist bekannt; rozumie sa, es versteht sich; prosi sa, es wird gebeten; slyši oder čuje sa, es wird gehört; je oder ji sa, es wird gegessen; pije sa, es wird getrunken; spi sa, es wird geschlasen; chodi sa, es wird gegangen u. s. w. Diese Art der Konstruktion wird im Deutschen gewöhnlich mit dem Fürworte man gegeben, während sich der Slave solgender Ausdrücke bedient: 1). Der Formen: možno, man kann; treba, man muß; potreba, man bedarf; z. B. možno si myslet, man kann sich benken; treba sa učit, man mußlernen; k vojne potreba peňazí, zum Kriege bedarf man der Gelsber. 2). Der dritten Person mehrs. Zahl: z. B. povedajú, že, man sagt, daß u. s. w. 3). Des Hauptwortes človek; z. B. človek by to ani neveril, man möchte es nicht einmal glauben.

#### B). Die Beiten.

a). Die gegenwärtige Zeit kann, besonders in einer lebshaften Erzählung, statt der geschichtlichen Bergangenheit gesetzt werden; z. B. ucedelnsci Kristovi pristupujú k nemu a budia ho, die Jünger Christi treten zu ihm und weden ihn auf, statt: pristupili a zbudili ho; zrazu sa ohlási a takú dá odpoveď,

auf einmal läßt er sich hören und gibt eine folche Antwort, statt: sa ohläsil a dal u. f. w.

- b). Über ben Gebrauch und die Bedeutung ber verganges nen und zukunftigen Zeiten ift im §. 32. D. und §. 36. A. b. c. ausführlich gesprochen worden.
  - C). Der Imperativ, Infinitiv und bas Participium.
- a). Die zweite Person bes Imperativs wird nicht selten statt der dritten gebraucht; z. B. daj vam pan Boh zdravia, Gott gebe euch Gesundheit, statt: nech vam da u. s. w.; posvät sa meno tvoje, geheiliget werde bein Name, statt: nech je posvätené u. s. w.
- b). Der Insinitiv kommt öfters vor mit: je, není, bolo, nebolo u. s. w., wobei viese letteren unpersönlich genommen werden, und das je weggelassen aber zu verstehen ist; z. B. všade (je) počuť chváliť toho, überall hört man den loben; po obede není dobre spať, nach Mittag ist nicht gut zu schlassen; bolo počuť, es war zu hören; nebolo vídať, es war nicht zu sehen u. s. w.
- c). Durch das Mittelwort der gegenwärtigen Zeit werden zwei auf dasselbe Subjekt sich beziehenden Sate in einen zusams mengezogen; z. B. sediac zaspal, sitend schlief er ein, anstatt: sedel a zaspal; dohoniac brata oslovil ho, den Bruder erreischend sprach er ihn an, anstatt: ked dohonil brata u. s. w.
- d). Ebenso werben burch bie unmittelbar aus ben Participien hergeleiteten Beiwörter zwei verschiedene Sage in einen
  verbunden; z. B. zmiznú tone letiacich osudov, die Schatten
  ber fliegenden Schicksale werden verschwinden, statt: zmiznú
  tone osudov, ktoré letia u. s. w.

### **§.** 54.

### Von ber Verneinung.

a). Die Berneinung wird ausgedrückt durch die Beihilse ber Partikel no, welche mit den Beitwörtern, wie auch mit den Beis und Nebenwörtern zu verbinden ist, als: nemdžem, ich kann nicht; nemudry, nicht gescheidt; nemilo, unlieb u. s. w.

Bas die Berbindung ber verneinenden Partifel mit bem hilfszeitworte anbelangt, so ift zu merten:

- 1). In der gegenwärtigen Zeit der aktiven Form wird nej oder nie dem Hilfszeitworte, in der vergangenen Zeit aber ne dem Mittelworte vorgesett; z. B. nejsom oder niesom, ich bin nicht; nebol som, ich bin nicht gewesen; nepil som, ich habe nicht getrunken. In der passiven Form geschieht die Berbindung stets mit dem Hilfszeitworte; z. B. niesom volaný, ich bin nicht gerusen; nebol som volaný, ich bin nicht gerusen worden. So auch in der zukunftigen Zeit beider Formen; z. B. nebudem volat, ich werde nicht rusen; nebudem volaný, ich werde nicht gerusen sein.
- 2). In der kaumvergangenen Zeit der verbindenden Art wird das no stets dem Mittelworte vorgesett; z. B. nepil bych, ich möchte nicht trinken. In der längstvergangenen Zeit dagegen wird die Partikel mit dem Hilfszeitworte verbunden; z. B. nebol bych pil, ich hätte nicht getrunken.
- 3). Wenn das ne den ganzen Sat verneinet, wird dasfelbe dem bestimmten Zeitworte vorgesett; z. B. nemám čo jesť,
  ich habe nichts zu essen; bezieht sich aber die Verneinung bloß
  auf den Insinitiv, so muß auch die Partisel damit verhunden
  werden; z. B. mohli ste nechodit, ihr hättet nicht gehen können, was verschieden ist von dem Sate, wenn die Partisel mit
  dem bestimmten Zeitworte verbunden wäre: nemohli ste chodit,
  ihr habt nicht können gehen.
- b). In ber flavischen Sprache, abweichend von ber beutschen ober lateinischen, hat eine boppelte Berneinung, keine bejabende Bedeutung, beswegen muß in einem verneinenden Sage bie Partifel no dem Zeitworte vorgesett werden, auch wenn schon andere verneinenden Rebetheile, wie am meisten die mit ni jusammengesetten Für- und Rebenwörter, als: nikdo, nie, nikde, nikam, nikdy, nikedy, ferner: ani, ani-ani, žiaden u. f. w. in bemfelben Sage vorkommen; 3. B. nikdo nezná hodinu smrti svojej, Niemand kennt bie Stunde seines Todes; nič ti nepomôže, co hilft bir nichto; nikam nepôjdeš, wirst nirgendhin geben; ani nevie, ani nerozumie, weber meiß er's, noch versteht er's; ziaden nepride, feiner wird fommen; nikdo si nic nevezme so sebou, keiner wird etwas mit sich nehmen u. f. w. Wenn aber die Partikel ne in einem und bemfelben Sate wiederholt wird, tritt ein bejahender Ausbrud hervor; 3. B. není nemožno, es ist nicht unmöglich; nebol neznámy, er war nicht unbefannt u. f. w.

## §. 55. Von der Wortfolge.

In ber flovakischen und überhaupt in einer jeden flavisichen Sprache herrscht in Ansehung der Wortfolge (syntaxis ordinis, slovosklad) die größte Freiheit. Es ist demnach wenig, was man als eine beständige und feste Regel, nach welcher die verschiedenen Redetheile auf einander folgen follen, anführen kann. Folgendes diene zur allgemeinen Richtschnur:

a). In einem bejahenden oder verneinenden ein fachen Sațe (S. 49.) steht in der Regel am ersten Plat das Subjekt, am zweiten das Prädikat und das Sathand in der Mitte; z. B. matka je chorá, die Mutter ist krank; brat nebol volany, der Bruder ward nicht gerusen. Das Objekt folgt der Regel nach dem Prädikate; z. B. otec tresce syna, der Bater straft den Sohn. Es kann aber auch der Absicht des Sprechenden gemäß das Prädikat vor das Subjekt, oder das Objekt vor das Prädikat gesetzt werden, nur muß in diesem Falle der aus seiner nastürlichen Lage herausgenommene Redetheil mit dem sogenannten Redetone (S. 3. A. d.) belegt werden; z. B. laska je Boh, die Liebe (mit Nachdruck) ist Gott. Eine solche Berwechslung darf nicht statisinden, wo ein Zweisel entstehen könnte, was eigentlich Subjekt, Prädikat oder Objekt sei; z. B. dievča bije dieta, das Mädchen schlägt das Kind.

Bei den Fragen sett man dasjenige Wort am ersten Plat, um welches es sich eigentlich handelt; z. B. otec miluje syna? der Bater liebt den Sohn? oder: miluje otec syna, liebt der Bater den Sohn? oder: syna miluje otec? den Sohn liebt der Bater? Die fragenden Für- und Nebenwörter nehmen stets den ersten Plat ein; z. B. čo je človek? was ist der Mensch? kde býva král? wo wohnt der König? u. s. w.

- b). In einem erweiterten Sage (§. 49.) fieben:
- 1). Die näheren Bestimmungen bes Subjektes, als ba sind die Bei-, Für- und Zahlwörter, ber Regel nach am ersten Plat, und nur ausnahmsweise werden sie nachgesett; z. B. dobrý človek je všetkej eti hoden, ein guter Mensch ist aller Ehre würdig; celý náš dom je plný vzácnych hosts, unser ganzes haus ist voll von willtommenen Gästen; styroch synov mu zabili, vier Söhne hat man ihm getödtet. Ausnahmen sind: Duch svätý, der heilige Geist; slovo božie, das Wort Gottes; život

večný, bas ewige Leben; milosť božia, bie Gnade Gottes; cti otca svojho i matku svoju, ehre beinen Bater und beine

Mutter u. f. w.

Außerdem können die Beiwörter von jenen Namen, auf welche sie sich beziehen, durch ein, zwei, in der gebundenen Sprache sogar durch mehrere Wörter getrennt werden; z. B. velká nás dieda potkala, großes Elend ist uns zugestoßen; krá-lovskú zbrojstvom snažil si sa berlu dosiahnut, das königliche Szepter hast du mit den Wassen zu erreichen getrachtet. Sonst wird die logische Ordnung, das heißt, wie sich die Gedanken reihenweise entwickeln, beobachtet; z. B. Boh, stvoritel neda i zeme, je všemohúci, Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, ist allmächtig.

2). Ein Genitiv, ber als solcher burch ein Wort regiert wird, muß nachgesett werden; z. B. kus chleba, ein Stück Brod; pai panov, fünf Herren. Die gebundene Sprache macht auch hier Ausnahmen; und ebenso kann derselbe Genitiv durch einsyldige Wörter von dem ihn regierenden Worte getrennt ersicheinen; z. B. muoho nam skody narobil, vielen Schaden hat

er une jugefügt u. f. w.

c). Wenn der Sat mit einem Zeitworte anfängt, so steht das Hilfszeitwort nach demselben; z. B. pracoval som, ich habe gearbeitet; chytili sme vtaka, wir haben einen Bogel gefansen. Ebenso, wenn vor dem Zeitworte das Bindewort a oder i steht; z. B. spal som a nedal si mi pokoj, ich habe geschlasen und du hast mir keine Ruhe gegeben.

Dieselbe Regel gilt auch von dem rüdwirkenden sa und ben abgekürzten Formen der persönlichen Fürwörter: ma, mi, ta, ti, si, ho, mu; z. B. zdá sa nám, es scheint uns; vidím ta,

ich sehe dich u. s. w.

Wenn aber der Sat mit einem Bindeworte (ausgenommen a oder i), oder einem anderen Redetheile anfängt, steht zuerst das Hisseitwort, dann das rückwirkende sa, und endlich
die persönlichen Fürwörter; z. B. viem, že si sa ho bál, ich
weiß, daß du dich vor ihm gefürchtet hattest; nikdy som sa ia
nebál, ich habe mich nie vor dir gefürchtet.

Das hilfszeitwort und das rudwirkende sa können von dem Zeitworte, auf welches sie sich beziehen, auch bedeutend entsernt sein; z. B. viem, že sme sa tu celý den bez všetkého prospechu ustávali, ich weiß, daß wir uns da den ganzen Tag

ohne allen Erfolg abgemüht baben.

Bor allen aber steht die Partikel des Konjunktivs by, welche theils mit verschiedenen Redetheilen verbunden, theils selbsständig vorkommt; z. B. smial by som sa, ich möchte lachen; nikdy by si sa mu nesubil, du würdest ihm nie gefallen.

Das bedingende und fragende -li geht auch der Partikel by vor; z. B. nechcel-li by si sa umyi? wolltest du dich nicht abwaschen? So auch žo, mittelst welchem eine Frage mit Nachs bruck gestellt wird; z. B. jakože by som sa nemal hnevai? wie sollte ich mich nicht ärgern?

d). Das bestimmte Zeitwort geht der Regel nach dem unsbestimmten vor; z. B. mözem pracovai, ich kann arbeiten; budeme spievak, wir werden singen. Liegt aber der Rachbruck auf dem unbestimmten Zeitworte, so muß dasselbe vorangehen; z. B. pracovak mussm, nie zahklak, arbeiten muß ich, nicht faulenzen. Wenn sich das Zeitwort, mit welchem die unbestimmte Art zu verbinden ist, auch im Insinitiv besindet, geht dasjenige vor, welches den Insinitiv verlangt; z. B. nechce sa udik pisak, er will nicht schreiben lernen; nemal sa dak oklamak, er hätte sich sollen nicht betriegen lassen. Man sieht, daß hier der slavissche Ausbruck von dem deutschen abweicht.

### §. 56.

### Bon ber Rebensart im Slovakischen.

In der Ansprache bedient man sich bei den Slovaken ebenso wie bei den meisten übrigen Slaven, oder bei den Franzosen, der zweiten Person mehrs. Zahl; z. B. čo chcete? was wollen Sie (wörtlich: was wollt ihr)? que voulez vous? Jako sa mate? wie geht es Ihnen (wörtlich: wie geht es euch)? comment vous portez vous? Vam na službu, zu Ihrem Dienste (wörtlich: zu euerem Dienste) à votre service.

Es ist aber wohl zu merken, daß in diesem Falle, wo nur von einer Person die Rede ist, und somit nur höslichkeitshalber das Zeitwort in mehrf. Zahl gebraucht wird: die übrigen Redetheile, namentlich das Particip und das Adjestiv in die einf. Zahl zu setzen sind; mit andern Worten: das Beis und Mittelwort muß in höflichkeitsansprachen mit dem Titelworte bloß im Geschlechte, aber nicht in der Zahl übereinstimmen. Diese Regel sollte, wenn auch im gewöhnlichen Gespräch oft anders vorsommt, in der

Schriftsprache wegen größerer Bestimmtheit stets beobachtet wersen; z. B. kde ste bol? wo waren Sie? bedeutet eine mannsliche Person, die angesprochen wird; kde ste bola? eine weibsliche Person; kde ste boli? mehrere Personen. Co ste sial, to budete žat, was Sie gesäet, das werden Sie ernten, die Rede ist von einer männlichen Person; co ste siali, to budete žat, hier ist die Rede von mehreren Personen. Vy ste velmi milý, Sie sind sehr lieb, nämlich ein Mann; vy ste velmi milá, nämlich ein Weib; vy ste velmi milí, nämlich mehrere Personen.

Die hie und ba noch vorkommenbe dem Deutschen nachgesbilbete Redensart, mit der dritten Person mehrf. Zahl, ist dem Geiste der slavischen Sprache durchaus zuwider und follte ganzelich außer Gebrauch gesetzt werden.



4

Guten Morgen, Berr N. Wie befinden Sie fich? Sehr wohl, und wie geht es Ihnen ? Ich banke, auch gut. Sie waren schon lange nicht bei mir. Ich gehe jest selten aus. Wie befindet fich unfer Freund N. ? Wie ich höre, gut. Wann wollen Sie mich besu= chen? Rünftigen Sonntag. Des Morgens ober bes Nachmittags ? Nach bem Mittageffen. Ich werde Sie also erwarten. Ich empfehle mich. Leben Sie wohl!

Dobré ráno, pane N.
Jako sa máte?
Veľmi dobre, a jako sa vám
vodí?
Ďakujem, tiež dobre.
Už ste dávno nebol u mňa.

Teraz zriedka vychádzam. Jako sa má náš priateľ N.?

Jako čujem , dobre. Kedy ma navštívite?

Budúcu nedeľu. Ráno alebo po poludni?

Po obede. Budem teda Vašnosť očakávať. Porúčam sa. S Bohom!

Guten Abend, mein theurer Freund. Wohin so geschwind? Ich eile nach Hause. Und wo kommen Sie her? Ich komme vom Kassechaus. Dobrý večer, priateľ môj drahý. Kam tak náhlo? Ponáhlam sa domov. A odkiaľ idete? Idem z kaviarny. Bas gibt's bort Neues?
Nichts Besonderes.
Haben Sie die Zeitungen nicht gelesen?
Ja, ich habe sie gelesen.
Nun, was melden sie von den neuesten politischen Ereigenissen?
So viele widersprechende Saschen, daß man nicht weiß, was man davon glauben soll.

Čo tam nového? Nič zvláštneho. Či ste časopisy nečítal?

Hej, čítal som. Teda, čo oznamujú o najnovších politických udalostach?

Toľko odporných vecí, že človek nevie, čo z toho verit má.

3.

3hr Diener, Fräulein! Ach, feien Sie willfommen, mein herr!

Ich fomme, um zu sehen, wie Sie sich befinden, tenn man hat behauptet, Sie seien uns wohl.

Es ist wahr, ich war ein we= nig frank, allein ich bin glück= lich wieder hergestellt.

Das freuet mich herzlich. Ich bitte, setzen Sie sich ges fälligst.

Ich banke fehr.

Iff es wahr, daß biesen Abend Ball bei der "Slavischen Linde" ift? Ja, Fräulein.

Werden Sie auch hingehen? Das hängt von Ihnen ab.

Wie so, von mir ?

Ich murbe, hingehen, wenn ich bie Aussicht hatte, Sie bort zu finden ? Služebník, slečna! Ah, vítajte, pane!

Prichádzam, abych videl, jako sa máte, lebo sa hovorilo, že ste nezdravistá.

Je pravda, bola som trochu nemocná, ale som sa už šťastlivo zotavila. Z toho sa srdečne radujem.

Z toho sa srdečne radujem. Prosím, ráčte sa posadiť.

Dakujem pekne.

Je-li pravda, že tohoto večera bude tanečná zábava u "Slovanskej Lipy?"

Ano, slečna.

Aj Vašnosť ta pôjde?

To od Vašnosti závisí.

Jako, odo mňa?

Já bych ta šiel, kebych mal výhľad, že vás tam najdem.

Wie viel Uhr ist es? Es ist noch frühe.

Koľko je hodín? Ešte je prívčas. Geht Ihre Uhr recht. Allerdings, Sie können sich besruhigen. Und was für ein Wetter ist heute? Rein sehr günstiges, es ist wins dig und vielleicht wird es auch regnen. Ich muß ausgehen; wo ist mein Regenschirm? Mir scheint, es wird doch nicht regnen. Desto besser. Es ist heute eine außerordentsliche Hige. In der That, gestern war es nicht so heiß

Wie viel also?

Halb brei.

Es ist heute eine außerorbent= In der That, gestern war es nicht so heiß. Ich glaube, mir bekommen ein Bewitter. Das ift leicht möglich. Sehen Sie, was dort für schwar= ze Wolken aufsteigen. Gewiß, bas Gewitter ift nicht weit. Ich höre schon bonnern. Ach sehen Sie, wie es blitt! Wären wir doch zu Hause! Die Luft hat sich auch ziemlich abgekühlt. Lassen Sie uns in diese Stroh= hütte gehen, um uns vor dem Gewitter zu schüten.

Wie alt find Sie? Ich bin vierzig Jahre alt. Man würde Ihnen kaum dreis ßig geben. Koľko teda? Pol tretej. Idú vaše hodinky dobre? Ovšem, môžete sa uspokojiť.

A jaké je dnes počasie?

Nie veľmi priaznivé, je vetor a snáď bude aj pršať.

Já musim von ísť; kde je môj dážďnik? Mne sa zdá, že predca nebude pršať. Tým lepšie.

Dnes je mimor iadna pálčivosť

V skutku, včera nebolo tak horúco. Já myslím, že bude búrka.

To je ľahko možno.
Vidíte, jaké tam čierne mračná vystupujú.
Opravdu, búrka je už nie ďaleko.
Já už hrmenie čujem.

Pohliadnite, jako sa blýska! Keby sme radšie doma boli! Ale aj povetrie značne ochladlo.

Idme do tejto slamennej búdky, aby sme sa pred víchricou zachránili.

Koľko vám je rokov? Mne je štyricať rokov. Človek by myslel, že vám je sotva tricať. Mein schönstes Alter ift icon vorüber.

Sie fonnen noch auf ein langes Leben rechnen.

Bas Gott will, früh ober fpat, aber die verfloffene Zeit ift immer wie ein Nichts.

Nicht doch, renn menn auch bie Beit vergebt, fo bleiben boch die Bandlungen.

batte ich nur meine Beit beffer benügt.

Das Bergangene fann nicht mehr gut gemacht werben; laffen Gie uns lieber bedacht fein, bas Begenwärtige bef= fer anzuwenden.

Ist ber Herr N. zu Hause? Rein, er ift eben weggegangen. Wissen Sie nicht, ob er heute ju Sause speifen wird?

Beute speift er nicht ju Saufe. bat er nicht gefagt, wann er aurud fommt?

Er hat zwar nichts gefagt, ich glaube aber, bag er vor feche Uhr gurudfehren merbe.

Rönnte ich nicht mit ber gnäbi= gen Frau fprechen?

Sie bat eben einen Besuch. 3ch bitte, melben Sie mich bei

ihr an. Darf ich Sie um Ihren werthen Namen bitten?

Mein Name ift N.

Bollten Sie nicht morgen bei | Nel'ubilo by sa Vasnosti zajtra mir zu Mittag speisen?

Moje najkrajšie letá sa už minulv.

Vy sa ešte mnoho rokov dožit môžete.

Jako Bohu vôľa, skôr lebo neskôr, ale čas minulý je vždy ako nič.

Nie tak, lebo trebars čas pominie, ostanú skutky.

Kebych len bol svoj čas lepšie upotreboval.

Minulost sa viacej napravit nedá, starajme sa radšie, aby sme prítomnosť lepšie vynak ladali.

7.

Je pán N. doma? Není, priam odišiel. Neviete, zdáliž dnes doma obedovať bude? Dnes doma neobeduje. Nepovedal, kedy sa navráti?

On sice nič nepovedal, já ale myslím, že sa pred šiestou hodinou navráti.

Nemohol bych s pani veľkomožnou rozprávať?.

Má práve návštevu.

Prosím, oznámte ma u nej.

Smiem-li sa na vaše čestné meno pýtať? Moje meno je N.

u mňa obedovať?

Sehr gerne, aber ich weiß nicht, ob ich werbe abkommen köns nen.

Warum sollten Sie nicht können?

Beil ich einen wichtigen Besuch erwarte.

Aber wenigstens Abends werben Sie frei fein.

Das wohl, und ich gebe Ihnen mein Wort, um acht Uhr bei Ihnen zu sein.

Ich werde Sie also gewiß er= warten.

Es bleibt babei.

Auch werde ich einige Freunde einladen.

Desto besser! Jest leben Sie recht wohl. Veľmi rád, ale neviem, zdáliž sa budem môcť oddialiť.

Prečo by ste nemohol?

Poneváč dúležitú návštevu očakávam.

Ale večer aspoň budete slobodný.

To už hej, a tu máte moje slovo, že budem o ôsmej hodine u vás.

Budem teda Vašnosť s jistotou očakávať.

Pri tom zostane.

I daktorých priateľov povolám.

Tým lepšie! Teraz sa dobre majte.

9.

Wie theuer verkaufen Sie die Elle von diesem Luche?

Die Elle verkaufe ich zu zehn Sulben.

Das ift zu viel.

3ch fann bochftene fünfzig Rreus jer nachlaffen.

Bu acht Gulben wurbe ich zwans zig Ellen nehmen.

Es thut mir leid, aber ein solches Tuch kann ich um bas Geld nicht geben. Ich müßte babei verlieren.

Ich werbe bei einem andern Raufmanne dasselbe Tuch billiger bekommen.

Ich zweiste, daß dies möglich ist.

Jak draho predávate ríf z tohoto-súkna?

Ríf predávam po desať zlatých.

To je mnoho.

Najviac môžem padesiat krajciarov zpustit.

Po osem zlatých bych vzal dvacať rífov.

Je mi ľúto, ale také súkno nemôžem dať za tie peniaze. Musel bych pritom škodovať.

U iného kupca to isté súkno lacnejšie obsiahnem.

Pochybujem, žeby to možno bolo.

10.

Sind Sie ber Schneiber, von bem Berr R. mit mir ge= sprochen bat?

Ja, zu dienen.

Wollen Sie mir wohl bas Maß zu einem Rleide nehmen?

Berglich gerne. Aber Sonntag muß ich ce ba=

ben.

Die Zeit bazu ist zwar sehr furg, boch will ich mein Möglichstes thun.

Beriprechen Sie mir es nicht, wenn Gie nicht Wort halten

fönnen.

3d werbe mein Berfprechen gewiß erfüllen.

Ste vy ten krajčír, o ktorom mi pán N. rozprával?

Tak jest, na službu. Vezmete mi mieru na šatu?

Veľmi ochotne.

Ale v nedeľu ju mať musím.

Čas k tomu je sice veľmi krátky, ale chcem všemožné vvkonať.

Nesľubujte, jestli ste nie v stave slovo zadržať.

Já môj sľub iste vyplním.

Sind Sie im Theater gewesen? 3a, ich hatte aber einen schlech= ten Plat, so daß ich nicht recht feben tonnte.

Was sagen Sie zu ber Oper ? 3d bin damit vollkommen zus frieden gewesen; man hat fie gut gegeben.

haben Sie auch bas neue Schauspiel gesehen ?

Allerdings, ich bin Beuge fei= nes Falles gemefen.

Es ift also nicht gut aufgenom= men worden ?

Es ift ganglich burchgefallen. Man borte oftere pfeifen, ja man mußte noch vor ber Entwidelung ben Borbang fallen laffen.

Und war es denn wirklich so schlecht?

Bol ste v divadle? Ano, ale som mal zlé miesto, tak že som dobre nevidel.

Co poviete k tej spevohre? Já som bol úplne spokojný; dobre ju provodzovali.

I tú novú činohru ste videl?

Ovšem, bol som svedkom jej pádu.

Teda nebola dobre prijatá?

Celkom prepadla. Častejšie bolo očuť pískať, ba ešte pred vyvinutím museli oponu zpustit.

A bolo to skutočne tak ničomné.

Unausstehlich. Das Stud ift an und für sich ein wahrer Unsinn. Dann wußten die Schauspieler ihre Rollen nicht, und haben sich dabei sehr ungeschickt benommen.

So verliere ich nichts, wenn ich es nicht sehen werde? Ich muß Ihr Vorhaben nur

loben.

K nevystaniu. Kus ten je sám v sebe opravdivý nerozum. Potom hercovia svoje zástoje nevedeli, a pritom si veľmi nemotorne počínali.

Teda nič neztratím, keď sa naň nepodívam? Vašnostine predsavzatie len chváliť musím.

12.

Ift es schon lange, daß Sie die sie slovakische Sprache lernen? Nein, es ist nur ein halbes Jahr.

Es ist nicht möglich! Siereben ziemlich gut für so furze Beit. Sie scherzen, ich spreche noch

febr fehlerhaft.

Berzeihen Sie, aber Sie fonnen fich fcon geläufig ausbruden.

3ch wunschte Gelegenheit zu haben öftere zu sprechen, um mir bie volltommene Gesläufigkeit ber Zunge zu erswerben.

Sie haben Recht, boch, um gut sprechen zu lernen, muß man sich nicht scheuen sehlerhaft zu sprechen. Und sind Ihnen die Hauptregeln der Sprade schon bekannt?

Ich tenne sie meistens aus-

Bürden Sie schon auch poetis

Ich lese jest eine Sammlung prosaischer Aufsäße, die Ges dichte sind mirnoch nicht ganz verständlich. Je tomu už dávno, čo sa slovensky učíte?

Nie, tomu je len pol roka.

Není možno! Na tak krátky čas dosť dobre hovorite.

Vy žartujete, já ešte veľmi chybne hovorím.

Odpustite, ale vy sa už obratne vyslovit viete.

Já bych si k častejšiemu rozhovoru prial mať príležitosť, abych dokonalú obratnosť jazyka nadobudnul.

Máte pravdu, ale aby sa človek dobre hovoriť naučil, nesmie sa ostýchať chybne hovoriť, A sú vám hlavné pravidlá reči už známe?

Viem ich zvätša nazpamäť.

Rozumel by ste už i básnickým dielam?

Teraz čítam výbor z prosaických pojednaní, básňam ešte celkom nerozumiem. Und wie gefällt Ihnen über- | baupt biese Sprace?

In wie weit ich urtheilen barf, fo hat das Slovakische viele Borzüge; nur muß man es verstehen, und davon ohne Vorurtheil seine Meinung äußern.

Ein solches Urtheil von Ihnen zu hören, macht mir große Freude; und glauben Sie mir, man müßte über das Slaventhum im Allgemeis nen anders urtheilen, wenn die fremden Bölfer die gusten Eigenschaften der Slaven genauer kennen würden.

Auch bas wird mit der Zeit kommen; wir wollen hoffen auf eine wechselseitige Berständigung und Berbrüdes rung aller gebildeten Nationen; und dann werden sie mit "vereinten Kräften" zum gemeinschaftlichen Zwede der menschlichen Aufstärung und Glüdseligkeit wirken.

A jako sa Vašnosti vúbec táto reč páči?

Nakoľko já súdiť smlem, má slovenčina mnohé prednosti; len ju musí človek znať, a o nej bez predpojatosti svoju mienku vysloviť.

Taký výrok počuť od Vašnosti, veľkú mi radosť spôsobuje; a verte mi, všeobecne by sa o Slovanstve ináč súdiť muselo, keby dobré vlastnosti Slovanov cudzým národom dôkladnejšie známe boly.

I to príde časom; majme nádej, že sa všetke vzdelané národy vzájemne usrozumejú a spriatelia; a potom budú "spojenými silami" účinkovať ku spoločnému cieľu osvety a blaženosti ľudskej.

# Wörterverzeichnifz.

A.

Abend, m. večer, m. Abendbrod, n. večera, f. Abenteuer, n. dobrodružstvo, n. Aberglaube, m. povera, f. Abfall, m. odpadnutie, n. Abgabe, f. dan, f. Abgeschmack, a. nechutný. Abglanz, m. odblesk, m. Abgötterei, f. modloslužba, f. Abgrund, m. priepast, f. Abhandlung, f. vyjednávanie, n. Abhängig, a. odvislý. Abkömmling, m. potomok, m. Ablag, m. odpustky, pl. Ablafjahr, n. milostivé leto, n. Ablaut, m. priezvuk, m. Abnorm, a. nepravidelný. Abscheu, m. ošklivost, f. Abschied, m. rozlúčenie, n. Abschrift, f. odpis, m. Ablicht, f. umysel, m. Abstratt, a. odtažený. Abt, m. opat, m. Abtheilung, f. oddelenie, n. Abtritt, m. záchod, m. Abweichen, n. behacka, f.

Abwesend, a. nepritomný. Adse, f. os, f. Achfel, f. pleco, n. Achtbar, *a*. vážny. Achtung, f. vážnosť, f. Aechzen, v. stonat. Ader, m. rola, f. Ađerbau, m. roľníctvo, n. Acterbauer, m. rolnik, m. Actern, v. orat. Addition, f. spočítanie, n. Adel, m. šľachta, f. zemänstvo, n. Aber, f. žila, f. Abler, m. orol, m. Adreffe, f. napis, m. Abvokat, m. zástupca, m. Affe, m. opica, f. Affekt, m. náruživosť, f. Afterweisheit, f. mudrlantstvo, n. Agent, m. jednateľ, m. Able, f. sidlo, n. Athn, m. praotec, m. Ahnfrau, f. pramati, f. Achnlichkeit, f. podobnost, f. Ahnung, f. tusenie, n. Ahorn, m. javor, m. Achre, f. klas, m. Afforb, m. súhlasie, n.

Anm. In biesem Wörterverzeichnisse sind nur biesenigen Saupt-, Beiund Zeitwörter angegeben, welche — über 3000 an ber Zahl — im gewöhnlichen Leben am öftersten vorkommen. Die übrigen Rebetheile, als: bie Für-, Neben-, Bor- und Bindewörter, wie auch der Empfindungslaut sind in den betreffenden Kapiteln ber Grammatik mitgetheilk worden. Auch haben viele Wörter dem verschiebenen Gebrauche nach eine verschiebene Bedeutung (synonima); bieser Umstand jedoch konnte in einem lexikalischen Anhang zur Grammatik nicht wohl berücksichtigt werden. Aft, m. jednanie, n. Aftiv, a. činný. Mlaun, m. kamenec, m. Albernheit, f. pošetilosť, f. Altohol, m. lieh, m. Alfoven, m. výpustok, m. Allee, f. stromorad, m. Allein, a. samotný. Alleinherrschaft, f. samovlada, f. Allgemein, a. všeobecný. Allmacht, f. všemohácnosť, f. Allflaventbum, n. Všeslovanstvo, n. Almosen, n. almužna, f. Alphabet, n. abeceda, f. Alt, a. starý. Altar, m. oltár, m. Alter, n. staroba, f. Alterthum, n. starobylost, f. Altgläuber, m. staroverec, m. Amboß, m. nákova, f. Ameife, f. mravec, m. Amme, f. dojka, f. Amsel, f. kos, m. Amt, n. úrad, m. Analogie, f. obdoba, f. Analyse, f. rozbor, m. Anarchie, f. bezvláda, f. Anathema, n. klatba, f. Anatomte, f. pitva, f. Anbeten, v. vzývat. Andacht, f. pobožnosť, f. Andrang, m. nával, m. Anfang, m. počiatok, m. Anfangen, v. počat. Anführer, m. náčelník, m. Angabe, f. udanie, n. Angeber, m. udavač, m. Angeblich, a. domnely. Angehoren, a. prirodzený. Angel, f. udica, f. Angelegenheit, f. záložitosť, f. Angemeffen, a. primerany. Angenehm, a. prijemný. Angesicht, n. tvar, f. Angriff, m. nápad. m. Angst, f. tesklivosť, f. Anter, m. kotvica, f. Antlage, f. obvinenie, n. Antunft, f. prichod, m. Anlag, m. pričina, f. Anlethe, f. požička, f.

Anmertung, f. poznamenanie, n. Anmuth, f. Iúbeznost, f. Anrüchig, a. zlopovestný. Anficht, f. mienka, f. Ansiedler, m. osadnik, m. Anspielung, f. narážka, f. Anstalt, s. ústav, m. Antheil, m. účastenstvo, n. Anthologie, f. kvetovýbor, m. Antlit, n. obličaj, f. Antrag, m. návrh, m. Antwort, f. odpoved, f. Anzahl, f. počet, m. Anzeige, f. oznamenie, n. Apfel, m. jablko, n. Apothefe, f. liekarna, f. April, m. dubeň, m. Arbeit, f. praca, f. Arbeitfam, a. pracovity. Argerniß, n. pohoršenie, n. Aramobn, m. podozrenie, n. Arm, m. rameno, n. Arm, a. biedny. Armee, f. vojsko, n. Armel, m. rukáv, m. Armuth, f. bieda, f. Arich, m. rit, zadnica, f. Art, f. spôsob, m. Artifel, m. článok, m. Arznet, f. liek, m. Arzt, m. liekar, m. Asche, f. popol, m. Aft, m. haluz, ratolest, f. Athem, m. dech, m. Ather, m. vzduch, m. Athmen, v. dýchał. Auerhahn, m. hlucháň, m. Aufgabe, f. uloha, f. Aufgang, m. východ, m. Aufgeflärt, a. osvieteny. Aufflären, v. vysvetlik. Aufleben, v. ozit. Aufmachen, v. otvorit. Aufmerksamkeit, f. pozorlivost, f. Aufput, m. okrasa, f. Aufrichtig, a. uprimný. Aufruf, m. vyzvanie, n. Aufruhr, m. odboj, m. Aufschrift, f. nápis, m. Aufseher, m. dozorca, m. Aufstand, m. povstanie, n.

Auftrag, m. naridzenie, n. Auftritt, m. výstup, m. Aufwand, m. náklad, m. Aufwarten, v. obsluhovat. Aufwiegler, m. buric, m. Aufwurf, m. násyp, m. Augapfel, m. zrenica, f. 類uge, n. oko, n. Augenblick, m. okamih, m. Augenbrauen, pl. obočio, n. Augenglas, n. okuliare, pl. Augenlied, n. mihavica, f. August, m. srpeň, m. Ausbefferung, f. oprava, f. Ausbluten, v. vykrvácať. Ausbauer, f. vytrvalosť, f. Ausbenken, v. vymyslet. Ausbruck, m. výraz, m. Ausfall, m. výpad, m. Ausflug, m. výlet, m. Ausfluß, m. výtok, m. Ausfuhr, f. vývoz, m. Ausführlich, a. obširný. Ausgabe, f. výloha, f. Ausgangsspibe, f. koncovka, f. Ausgelassenheit, f. rozpustilost, f. Ausgezeichnet, a. vyznačený. Ausgiebig, a. výnosný. Ausharren, v. vytrvat. Austunft, f. náveštie, n. Ausland, n. cudzozemsko, n. Ausleger, m. vykladac, m. Auslöschen, v. zahasit. Ausnahme, f. výminka, f. Ausrede, f. výhovorka. f. Ausrichten, v. vykonaf. Aussage, f. výpoved, f. Ausschließlich, a. výhradný. Ausschuß, m. výbor, m. Neußerlich, a. vonkajší. Aussicht, f. výhľad, m. Aussöhnung, f. smierenie, n. Aussprache, f. výmluva, Ausspreizen, v. rozkročit. Auswandern, v. vystehovať sa. Ausweis, m. výkaz, m. Auswittern, v. vyvetrit. Auszehrung, f. suchá nemoc, f. Autor, m. pávodca, m. Art, f. sekera, f.

3.

Bach, m. potok, m. Bachftelze, f. trasoritka, f. Backe, f. lico, n. Bacten , v. smažit. Bäder, m. pekar, m. Bab, n. kupel, m. Bahn, f. cesta, f. Bahre, f. mary, pl. Balg, m. kožka, f. Balten, m. trám, m. Balkon, m. pavlač, f. Ball, m. ples, m. Band, n. sväzok, m. Bändigen, v. krotit. Bandit, m. zbojnik, m. Bangigfeit, f. tesklivosť, f. Bank, f. lavica, f. Bann, m. kľatba, f. Bär, m. medveď, m. Barbier, m. holiač, m. Barbieren, v. holik. Barbiermesser, n. britva, f. Barfuß, a. bosý. Barmherzig, a. milosrdný. Barometer, m. tlakomer, m. Baron, m. slobodný pán, m. Bart, m. brada, f. Base, f. tetka, f. Bastei, f. bašta, f. Bau, m. stavba, f. Bauch, m. brucho, n. Bauer, m. sedliak, m. Baum, m. strom, m. Baumwolle, f. bavlna, f. Beamte, m. úradník, m. Becher, m. pohár, m. Bebarf, m. potrebnost, f. Bebauern, v. l'utovat. Bedienung, f. obsluha, f. Bedingen, v. vyjednat. Bebrängntß, f. súženie, n. Bedürfen, v. potreboyat. Beenben, v. dokončit. Beerdigen, v. pochovat. Befehl, m. rozkaz, m. Befehlshaber, m. velitel, m. Befleden, v. poskvrnit. Befreien, v. oslobodit. Befreunden, v. spriatelit.

Befruchten, v. zárodniť. Betaften, v. omatat. Begebenheit, f. udalost, f. Begehr, n. žiadost, f. Begeisterung, f. nadchnutie, n. Begierbe, f. tužba, f. Begierig, a. žiadostivý. Beginn, m. začiatok, m. Begleiten, v. sprevádzať. Begnügsam, a. spokojný. Begraben, v. zakopat. Begrabnig, n. pohrab, m. Begrenzen, v. ohraničit. Begriff, m. pochop, m. Begrünben, v. odávodnit. Begrünber, m. zakladatel, m. Behaglichkeit, f. pohodlnost, f. Behaupten, v. tvrdif. Behörde, f. vrchnost, f. Behutsam, a. opatrný. Beiblatt, n. príloha, f. Beichte, f. spoved', f. Beichtstuhl, m. spovedelnica, f. Beifall, m. pochvala, f. Beil, n. sekera, f. Beilage, f. priloha, f. Beileib, n. spoluutrpnost, f. Bein, n. kost, f. Beiname, m. priezvisko, n. Beinkleid, n. nohavice, pl. Beispiek, n. priklad, m. Beißen, v. hrýzť, kúsať. Beitrag, m. príspevok, m. Beige, f. luh, m. Befannt, a. znamy. Bekanntmachung, f. oznámenie, n. Bekanntschaft, f. známost, f. Bekennen, v. vyznat. Bekenner, m. vyznavač, m. r Bekenntniß, n. vyznanie, n. Belleibung, f. satstvo, n. Beklemmung, f. skl'ácenost, f. Bekommen, v. dostat. Eelagern, v. dobývať. Belagerung, f. obleženie, n. Belangen, v. obžalovat. Beleben, v. oživit. Belehrung, f. poucenie, n. Beleibigen, v. urazit. Belieben, v. racit. Beliebt, s. obľúbený.

Bellen, v. štokať, blavkať. Belletristif, f. krásopísemnosť, f. Belohnung, f. odmena, f. Bemerten, v. zbadał. Benebeien, v. blahoslavit. Beneiben, v. závideł. Bequemlichkeit, f. pohodlnost, f. Bereben, v. nahovorit. Beredtsamteit, f. vyrečnost, f. Bereiten, v. pripravit. Bereitwilligkeit, f. ochotnost, f. Berg, m. vrch, m. Bergabhang, m. strmina, f. Bergen, v. tajit. Berghauer, m. haviar, m. Bergitabt, f. banské mesto, n. Bericht, m. zpráva, f. Bernftein, m. jantar, m. Berften, v. puknút. Berüchtigt, a. zlopovestny. Beruf, m. povolanie, n. Beruhigen, v. uspokojit. Berühmt, a. slavný, slovutný. Berühren, v. dotknút sa. Besagt, a. dotčený. Befahung, f. posádka, f. Beschaffenheit, f. povaha, f. Beschäftigen, v. zanepráznit. Beschämen, v. zahanbit. Beschatten, v. zastionit. Beschauen, v. ohliadat. Bescheiben, a. skromný. Beschränkt, a. obmedzený. Beschreibung, f. opis, m. Beschwerbe, f. žaloba, f. ponos, m. Beschwerlich, a. obtížny. Beschwichtigen, v. uchlächolit. Beschwören, v. zaklinat. Befeelen, v. oduševnit. Befettigen, v. odstranit. Beseligen, v. oblažit. Befen, m. metla, f. Bestegen, v. premôct. Besoffenheit, f. opilstvo, n. Besorgt, a. starostlivý. Beständig, a. staly. Bestechen, v. podkupit. Bestimmen, v. urcit. Besuch, m. navšteva, f. Betäuben, v. ohlusit. Beten, v. modlił sa.

Betonung, f. prízvuk, m. Betrogen, a. oklamaný. Betrübt, a. zarmútený. Betrug, m. klamstvo, n. Bett, n. posteľ, f. Betteln, v. žobrał. Bettler, m. žobrák, m. Beute, f. lápož, f. Beutel, m. vrece, n. Bevollmächtigung, f.plnomocenstvo. Bewahren, v. zachovał. Bewegen, v. hybat. Beweis, m. davod, m. Bewilligen, v. dovolik. Bewohner, m. obyvatel, m. Bewußtsein, n. povedomie, n. Bezirk, m. okolie, n. Bibel, f. písmo sväté, n. Bibliographie, f. knihopis, m. Bibliothet, f. knihovna, f. Bieber, a. poetivý. Biegen, v. ohýbał. Biene, f. včela, f. Bienenhaus, n. včelin, m. Bienenforb, m. ul, m. Bier, n. pivo, n. Bierbräuer, m. sladok, m. Bilb, n. obraz, m. Bilbhauer, m. rezbár, sochár, m. Bilbung, f. vzdelanosť, f. Binbe, f. viazačka, f. Binben, v. viazat. Binber, m. bednár, m. Binfe, f. rohoža, f. Biographie, f. životopis, m. Birke, f. brez, m. Birn, f. hruška, f. Bifcof, m. biskup, m. B(6, m. hryz, m. Bitte, f. prosba, f. Bitten, v. prosił. Bitter, a. horký. Blase, f. mechár, m. Blasen, v. fákat. Blatt , n. list, m. Blatter, f. osypky, pl. Blau, ø. modrý. Blet, n. olovo, n. Bleiben, v. zostat. Bleich, a. blady, Bleiftift, m. olovko, n.

Blick, m. pohľad, m. Blinb, a. slepý. Blindheit, f. slepota, f. Blinzeln, v. mihał. Blig, m. blešk, hrom, m. Block, m. balvan, m. Blond, a. belasý. Blogfüßig, a. bosy. Blüben, v. kvitnát. Blume, f. kvet, m. Blut, n. krev, f. Blutausleerung, f. krvotok, m. Blutdűrstig, a. krvežížnivý. Blutegel, m. pijavica, f. Bluten, v. krvácat. Boct, m. cap, m. Boben, m. dno, n. Bobing, m. kad, f. Bogen, m. hárok, m. dúha, f. Bohne, f. bob, m. Bohren, v. vétat. Bohrer, m. nebozec, m. Bombe, f. puma, f. Boot, n. lodka, f. čln, m. Borgen, v. požičat. Börse, f. mešec, m. Borste, f. štetina, f. Borftwisch, m. smeták, m. Böse, a. zlý. Bösewicht, m. zločinec, zlosyn, m. Boshaft, a. zlobivý. Boshett, f. zlosť, zloba, f. Botanit, f. bylinárstvo, n. Bote, m. posol, m. Brachfeld, n. úhor, m. Brand, m. zapálenie, n. Branbleger, m. podpalac, m. Branntwein, m. palenie, n. Braten, v. piect. Braten, m. pečienka, f. Bratfpieß, m. rožeň, m. Bratwurst , f. klbása , f. Brauchbar, a. užitočný. Bräuhaus, n. pivovár, m. Braun, a. barnavý. Braut, f. nevesta, f. Brautführer, m. družba, m. Bräutigam, m. ženích, m. Brautjungfer, f. druxica, f. Brautwerbung, f. namluvy, pl. Brechen, v. lamat.

Brechstange, f. sochor, m. Brei, m. kaša, f. Brett, a. široký. Breitschulterig, a. plocnaty. Brennen, v. páliť . horeť. Brennneffel, f. Liblava, f. Brefche, f. prolom, m. Brett, n. daska, f. Brettichneiber, m. pilar, m. Brief, m. list, m. Brille, f. okuliare, pl. Bringen, v. priniest. Brödeln, v. drobit. Brob, n. chlieb, m. Bruchftud, n. álomok, m. Brude, f. most, m. Bruber, m. brat, m. Brüberschaft, f. braterstvo, n. Brube, f. omáčka, f. Brummeifen, n. drumbla, f. Brummen, v. dudlat. Brunnen, m. studka, f. Brünstig, a. rujný. Brungen, v. scat. Bruft, f. prse, pl. Bruthenne, f. kvočka, f. Buch, n. kniba, f. Budbinber, m. knihar, m. Buchbrucker, m. knihtlačiar, m. Buche, f. buk, m. Buchhalter, m. úctovník, m. Budhandel, m. knihkupectvo, n. Buchsbaum, m. zimozel, m. Büchse, f. puška, f. Buchstabe, m. pismena, f. Bucht, f. zátoka, f. Buchweizen, m. pohanka, f. Buckel, m. hrb, m. Budlig, a. hrbatý. Bute, f. buda, f. Büffel, m. byvol, m. Bügel, m. stremeno, n. Bund, m. záväzok, m. Bündel, n. uzlik, m. Bürbe, f. bremeno, n. Burg, f. hrad, m. Bürge, m. ručitel, m. Bürger, m. meštan, m. Bürgermeister, m. meštanosta, m. Burgerthum, n. mestanstvo, n. Bürgschaft, f. rukojemstvo, n.

Bursch, m. chasník, m. Bürste, f. kefa, f. Busch, m. ker, m. krovie, n. Busen, m. ňadra, pl. Buse, f. pokanie, n. Büste, f. poprsie, n. Butter, f. maslo, n.

#### Œ

Carneval, m. mäsopôst, m. Casus, m. pad, m. Cement, m. malta, f. Censur, f. censura, f. Centaur, m. polkon, m. Centifolie, f. ruža stolistá, f. Centrum, n. sriedok, m. Ceremonie, f. obrady, pl. Charakter, m. ráz, m. Charfreitag, m. veľký piatok, m. Charwoche, f. svätý týdeň, m. Chemie, f. lucba, f. Christ, m. krestan, m. Christabend, m. štedrý večer, m. Christenthum, n. krestanstvo, n. Chronisch, a. počasný. Cilinder, m. válec, m. Civil, a. občanský. Cőlibat, n. bezmanželstvo, n. Comitat, n. stolica, f. Comité, n. výbor, m. Commanbant, m. velitek, m. Commentar, m. výklad, m. Communion, f. prijimanie, n. Compagnon, m. spojenec, m. Complot, n. spiknutie, n. Componist, m. skladatel, m. Concurreng, f. závod, m. Concurs, m. sábeh, m. Conferenz, f. porada, f. Confession, f. vyznanie, n. Confirmation, f. potvrdenie, n. Confistation, f. zhabanie, m. Congres, m. snem, sjezd, m. Confonant, m. spoluhláska, f. Constitution, f. ústava, f. Contract, m. záväzok, m. Contribution, f.-poplatok, m. Convent, m. shromaždenie, n. Convention, f. úmluva, f. Copie, f. odpis, m.

Copulation, f. sobáš, m. Correspondent, m. dopisovateľ, m. Couvert, n. obálka, f. Cultur, f. vzdelanosť, f.

## J.

Dad, n. strecha, f. Dads, m. jazvec, m. Damm, m. násyp, m. hať, f. Dämmern , v. rozodnievał sa. Dämmerung, f. svitanie, n. Dämon, m. d'as, zloboh, m. Dampf, m. para, f. Dampfboot, n. parolod', f. Dampfmaschine, f. parostroj, m. Danibar, a. vďačny. Danken, v. d'akovat. Darangabe, f. závdavok, m. Darlehen, n. požička, f. Darm, m. črievo. n. Darmfell, n. podbrušina, f. Darftellen, v. predstavif. Dafein, n. bytie, n. Dauer, f. trvanie, n. Daumen, m. palec, m. December, m. prosinec, m. Dechant, m. dekan, m. Dede, f. prikryvadlo, n. Deđel, m. pokrývka, f. Debication, f. obetovanie, n. Degen, m. kord, m. Deichsel, f. ojo, n. Demofrat, m. l'udovládea, m. Demuth, f. pokora, f. Denken, v. myslet. Dentmal, n. pomnik, m. Denkwürbig, a. pamätihodný. Denunciant, m. udavač, m. Deputirter, m. vyslanec, m. Deutlich, a. jasny. Deutsch, a. nemecký. Diacon, m. jahen. m. Dialect, m. náročio, n. Dialog, m. rozmluva, f. Dicht, a. hustý. Dichter, m. básnik, m. Dichtung, f. báseň, f. Dick, a. tlstý. Dictator, m. samovládca, m. Dibactit, f. naukoslovie, n.

Dieb, m. zlodej, kmin, m. Diebstabl, m. krádež, f. Dienen, v. slúžiť. Diener, m. sluha, m. Dienft, m. služba, f. Dienstag, m. útorok, m. Ding, n. vec, f. Director, m. spravca, m. Diftel, f. bodlak, m. Divan, m. pohovka, f. Docht, m. knot, m. Doctor, m. liekar, m. Doctrin, f. nauka, f. Dold, m. dýka, f. Dolmeticher, m. tlumočnik, m. Domherr, m. kanonik, m. Donner, m. hrom, m. Donnerstag, m. štvrtok, m. Doppelfinn, m. dvojsmysel', m. Dorf, m. osada, ves, f. Dorn, m. trn, m. Dose, f. pyksla, f. Dotter, m. Eltok, m. Drace, m. drak, m. Drabt, m. drot, m. Drabtbinber, m. drotar, m. Drama, n. činohra, f. Drecheler, m. tokar, m. Dred, m. hovno, n. Dreben, v. točił. Dreieinigkeit, f. trojica, f. Dreifuß, m. trinôžka, f. Drefcher, m. mlatec, m. Dreschflegel, m. copy, pl. Dröbnen, v. dunat. Drohung, f. hrozba, f. Drud, m. tlac, f. Druderei, f. tlačiarna, f. Dudmäuser, m. potmeluch, m. Dubelsack, m. gajdy, pl. Duell, m. súboj, m. Duft, m. zápach, m. Dulben, v. trpek. Dummheit, f. sprostost, f. Dünger, m. hnoj, m. Duntel, a. tmavy. Dünn, a. tenký. Dunst, m. para, f. výpach, m. Durchbringen, v. preniknut. Durchlaucht, f. jasnost, f. Durchstich, m. priekop, m.

Dürfen, v. smiet. Dürftig, a. núdzny. Dürre, f. suchota, f. Durft, m. žízeň, f. smäd, m. Düfter, a. zádumčivý.

#### Œ

Eben, a. rovný. Ebene, f. rovina, f. Eber, m. kanec, m. Edo, n. ozvena, f. Eά)t, α. opravdivý. Ede, f. roh, uhol. m. Eďhaus, n. dom nárožný, m. Ebel, a. výborný, šlechetný. Ebelgeboren, a. urodzený. Edelmann, m. šľachtic, zemän, m. Edelmuth, m. šlechetnomyseľnost. Effett, m. dojem, účinok, m. Egoismus, m. sebectvo, n. Che, f. manželstvo, n. Chebrechen, v. cudzoložiť, smilniť. Chefrau, f. manželka, žena, f. Chegatte, m. manžel, muž, m. Chestand, m. stav manželský, m. Ehrbar, a. poetivý. Chrhegierig, a. ctižiadostivy. Chre, f. čest, f. Chrfurcht, f. úcta, f. Chriucht, f. ctižiadost, f. Ehrwürdig, a. ctihodny. Œt, n. vajco, n. Eiche, f. dub, m. Eichel, f. žaluď, m. Eichhorn, n. veverica, f. Eto, m. prisaha, f. Eibam, m. zał, m. Eldechse, f. jasterica, f. Gifer, m. horlivost, f. Eifersucht, f. žárlivost, f. Eigen, a. vlastný. Eigenheit, f. zvláštnosť, f. Eigenliebe, f. samoláska, f. Eigenname, m. meno vlastné, n. Eigennuß, m. ziskuchtivost, f. Eigenschaft, f. vlastnost, f. Eigensinn, m. hlavatost, f. Eigenthum, n. majetok, m. Eiland, n. ostrov, m. Eilen, v. pospiechat.

Eimer, m. okov, m. Einband, m. väzba, f. Einbildung, f. vyobrazovanie, n. Einfach, a. jednoduchý, prostý. Einfalt, f. prostota, f. Einfluß, m. vplyv, m. Einförmig, a. jednotvárny. Eingang, m. vchod, m. Eingeweibe, n. črieva, pl. Eingeweibewurm, m. hlista, f. Einhalt, m. zdržovanie, s. Cinhorn, n. jednorožec, m. Einferfern, v. uväzniť. Einflang, m. súzvuk, m. Einlage, f. vklad, m. Einlassen, v. vpustit. Einnahme, f. prijem, m. Einöbe, f. pustatina, f. Einsam, a. samotný. Einsegnen, v. posvätit. Einseitig, a. jednostranný. Einsicht, f. náhľad, m. Einsiedler, m. pustovnik, m. Einstimmig, a. jednohlasý. Eintracht, f. svornost, f. Einverständniß, n. dorozumenie, n. Einwendung, f. námitka, f. Einwohner, m. obyvateľ, m. Eis, n. lad, m. Eisen, n. železo, n. Elsenbahn, f. železnica, f. Eisgrube, f. ladovna, f. Eitelkeit, f. marnost, f. Efter, m. hnoj, m. sukrvica, f. Eiterbeule, f. vred, m. Eftern, v. hnojit sa. Eiweis, n. bielok m. Ectel, m. ošklivost, f. Elasticität, f. pružnosť, f. Elbogen, m. laket m. Eleftrisch, a. mlunný. Element, n. živel, m. Elementar, a. začiatočný. Elend, n. bieda, f. Elephant, m. slon, m. Elle, f. loket, rif, m. Elster, f. straka, f. Eltern, rodičia, pl. Emigrant, m. vystehovalec, m. Empfang, m. prijem, m. Empfängniß, f. počatie, n.

Empfehlen, v. poráčat. Empfinden, v. citit. Emporer, m. povstalec, m. Encullopabie, f. všenauka, f. Ende, n. konec, m. Eng. a. úzky. Engel, m. anjel, m. Engpaß, m. užina, f. Enfel, m. vnuk, m. Entbeden, v. odokryt. Ente, f. kačica, f. Entebren, v. zneuctif. Enterich, m. kacer, m. Entfernung , f. dialka, f. Entgegnen, v. odvetit. Enthaltsam, a. zdržanlivý. Enthauptet, a. staty. Entjungfern, v. zpŕzniť. Entnationalisiren, v. odnárodnit. Entnerven, v. vysilit. Entschäbigung, f. nahrada, f. Entscheib, m. rozhodnutie. n. Entschloffen, a. odvažný. Entschuldigung, f. výmluva, f. Entflavifiren, v. odslovanit. Entsprechen, v. vyhovet. Entsteben, v. povstat. Entwerfen, v. navrhnút. Entwickelung, f. vývin, m. Entwurf, m. návrh, m. Erbarmen sich, v. smilovat sa. Erbärmlich, s. nicomný. Erbe, m. dedič, m. Erbschaft, f. dedictvo, n. Erbse, f. hrach, m. Erbsünde, f. hriech dedičný, m. Erdapfel, m. zemiak, m. Erbbeben, n. zemetrasenie, n. Erbbeere, f. jahoda, f. Erdbeschreibung, f. zemepis, m. Erde, f. zem, f. Erdharz, n. živica, f. Erbfreis, m. okres zemský, m. Erbrosseln, v. zadáviť, zaškrtiť. Ereigniß, n. udalost, f. pribeh, m. Erfahrung, f. skusenost, f. Erfindung, f. vynálezok, m. Erfolg, m. výsledok, m. Erfreulich, a. radostný. Erfrieren, v. zmrznúf. Ergößlich, a. rozkošný.

Erguß, m. výlev, m. Erinnerung, f. pamiatka, f. Erter, m. pavlač, m. Erflären, v. vysvetlit. Erlauben, v. dovolit. Erlaucht, a. osvietený. Erle, f. jalša, f. Erlöser, m. vykupiteľ, m. Ernft, m. vážnosť, f. Ernte, f. žatva, f. Erobern, v. vybojovat. Erreichen, v. dosiahnut. Erfaß, m. náhrada, f. Erichaffen, v. stvorit. Erscheinen, v. zjavit sa. Erfegen, v. nahradit. Ertrag, m. výnos, m. Ertrinken, v. utopit. Erwerb, m. výrobok, m. Ers, n. ruda Erzählung, f. povest, rozprávka, f. Erzbischof, m. arcibiskup, m. Erzberzog, m. arcivojvoda, m. Erzieher, m. vychovateľ, m. Erziehung, f. výchova f. Erzfunde, f. kovoslovie, n. Efche, f. jasen, m. Efel, m. osol, somar, m. Efpe, f. osika, f. Effen, v. jest. Effig, m. ocet, m. Ethnographie, f. národopis, m. Etymologie, f. slovozpyt, m. Eule, f. sova Euter, n. vymeno, n Ewigkeit, f. večnost, f. Eramen, n. skúška, /. Erni, n. vyhnanstvo, n.

# . کے

Fabel, f. bájka f.
Fabellebre, f. bájoslovie, n.
Fabrit, f. dielna, f.
Fächer, m. ohaňka, f.
Factum, n. skutok, m.
Faben, m. nit, f.
Fähig, s. schopný.
Fahne, f. zástava. f.
Fabren, v. viezť sa.
Falte, m. sokol, m.

Fall, m. pad, m. Falle , f. siet, f. Fallen, v. padnút. Falfa, a. falešný, podvodný. Salte, f. vráska, f. Familie, f. rodina, f. Fanatifer, m. ztreštenec, m. Fangen, v. lapit, chytit. Farbe, f. barva, f. Farce, f. fraška, f. Farz, m. prd, m. bzdina, f. Fasan, m. bažant, m. Bajdine, f. hat, f. Fasching, m. mäsopõst, m. Safer, f. vlákno, n. Faß, n. sud, m. Faste, f. pôst, m. Faul, a. hnilý, lenivý. Faum, m. pena, f. Faust, f. päst, f. Februar, m. unor, m. Fechten, v. šormovať. Feder, f. pero, n. Febermesser, n. peronožík, m. Fee, f. vila, f. Fegfeuer, n. očistec, m. Fehler, m. chyba, f. omyl, m. Feier, f. slavnost, f. Telertag, m. svistok, m. Feig, s. bojazlivý. Feige, f. fika, f. Feile, f. pilník, m. Feilspäne, piliny, pl. Frind, m. nepriateľ, vrah, m. Feld, n. pole, n. Feldbau, m. orba, f. Fell, p. koža. f. Fels, m. skala, f. Benfter, n. okno, n. oblok, m. Ferfel, n. prasa, n. Ferne, f. dialka, f. Fernrohr, n. d'alekohl'ad, m. Ferse, f. päta, f. Fertig, a. hotový. Feffel, f. puto, n. Festung, f. pevnost, f. Fett, a. masný. Feßen, m. handra, f. Feucht, a. vlhký. Feuer, n. oheň, m. Feuerzeug, n. kresivo, n.

Tichte, f. smrek, m. Sieber, n. hodonka, zimnica, f. Figur, f. postava, f. Finden, v. najst. Finger, m. prst. m. Fingerbut, m. napretok, m. Tinf, m. pinkavka, f. Finfter, a. temný. Winfterniß, f. tma, f. Firmament, n. obloha nebeska, f. Firmeln, v. birmovat. Fifth, m. ryba, f. Tifcher, m. rybar, m. Fifchotter, f. vydra, f. Gifdreiber, m. volavica, f. Stfole, f. fazula, f. Tiftel, f. pistalka, f. Fittig, m. perutie, n. Flache, f. planina, f. Flachs, m. lan, m. Fladern, v. plapolat. Flagge, f. zástava na lodi, f. Flamme, f. plamen, m. Flasche, f. flaška, sklenica, f. Flaschenzug, m. skripec, m. Flaum, m. paperie, n. Flechtschub, m. backor, krpec, m. Bled, m. záplata, f. Flebermaus, f. netopyr, m. Fleisch, n. mäso, n. Fleischbant, f jatka, f. Tleifder, m. masiar, m. Tleischlich, a. telesny. Fleif, m. pilnost , snaha, f. Fleißig, a. usilovný. Tlieber, m. bez, m. Fliege, f. mucha, f. Fliegen, v. lietat. Bliegen, v. tiect. Flint, a. hybký. Mlinte, f. flinta, puska, f. Blittergolb, n. pozlátka, f. Flob, m. blcha, f. Flog, n. plt, f. Flote, f. flavta, f. Fluch, m. klatba, f. Flucht, f. útok, m. Flüchtling, m. ubehlik, m. Flügel, m. kridlo, n. Flur, f. niva, f. Flug, m. rieka, f.

Mugbett, n. riečišťo. n. Bluffigfeit, f. tekutina, f. Flüstern, v. šuškat. Fluth, f. povodeň, f. Soblen, n. žrieba, n. Böhre, f. borovica, f. Folge, f. následok, m. Folgen, v. nasledovať. Folgsam, a. poslušný. Foltern, v. mučit. Fond, m. základ, m. Förbern, v. napomáhať. Forbern, v. požadovat. Forelle, f. pstrub, m. Form, f. podoba, f. Kormular, n. predpis, m. Forschen, v. skámať, zpytovať. Forft, m. les, m. Fortsehung, f. pokračovanie, n. Fracht, f. náklad, m. Frage, f. otazka, f. Fragen, v. pytał sa. Fraß, m. žranie, n. Frage, f. potvora, f. Frau, f. pani, manželka, f. Fraulein, n. slečna, f. Frech, a. nestydatý. Frei, a. slobodný, voľný. Freibenter, m. slobodomyselnik, m. Freien, v. milkovał. Freigebig, a. štodrý. Freiheit, f. sloboda, vol'nost, f. Freimann, m. kat, ras, m. Freistaat, m. slobodná obec, f. Frettag, m. piatok, m. Freiwilliger, m. dobrovolnik, m. Frembe, f. cudzina, f. Freffen, v. žrat. Freube, f. radost, f. Freund, m. priatel, m. Friebe, m. pokoj, m. Friedfertig, a. mierny. Friedhof, m. hrobitov, emiter, m. Frieren, v. oziabat. Frisch, a, čerstvý. Frift, f. lehota, f. Fröhlich, a. veselý. Fröhnen, v. robotovat. Frohnleichnam, m. božie telo, n. Fromm, a. pobožný. Frosch, m. žaba, f.

Froft, m. mraz, m. Frucht, f. úroda, f. Kruchtbar, a. úrodný. Fruchtbaum, m. strom ovocny, m. Fruchtbringenb, a. plodonosny. Krube, f. rano, n. Frühjahr, n. jaro, n. Frühftud, n. sniedanie, n. Juchs, m. liska, f. Fühlen, v. citit. Führer , m. vodca, m. Fuhrmert, n. povoz, m. Funbament, n. zaklad. m. Sunte, f. iskra, f. Gurbitte, f. primluva, f. Burche, f. brazda, f. Furcht, f. bazen, f. strach, m. Fürchten fich, v. bat sa. Fürchterlich, a. strasny. Kurchtsam, a. bojazlivý. Fürft, m. knieza, n. Buß, m. noha, f. Gugboben, m. dlazka, f. Jugganger, m. pesak, m. Suffteig, m. chodnik, m. Jutter, n. obrok, m.

# ₲.

Gabel, f. vidličky, pl. Gabelaft, m. razsocha, f. Gähnen, v. zívať sa. Gahren, v. kysnúł. Galgen, m. šibenice, pl. Gallapfel, m. dubovka. f. Galle, f. žlč, f. Gans, f. hus, f. Ganferich, m. huser, m. Ganz, a. cely. Garbe, f. snop, m. Garn, n. pradza, f. Garten, m. zahrada, f. Gas, n. plyn, m. Gaffe, f. ulica, f. Gaft, m. host, m. Gaftfreundschaft, f. pohostinstvo. Gastgeber, m. hostinský, m. Gasthaus, n. hostinec, m. Gastmahl, n. hostina, f. Gatte, m. manžel, choř, m. Gattung, f. rod, m. pokolenie, n. Gautler, m. mamie, m. Gaumen, m. hrdlo, n. Gauner, m. zlodej, m. Gebad, n. pečivo, n. Gebaren, v. rodit. Gebarerin, f. rodička, f. Gebau, n. stavanie, n. Geben, v. dat. Gebet, n. modlitha, f. Bebieten, v. rozkazovať, velet. Gebot, n. prikaz, m. Gebrauch, m. obyčaj, m. Geburt, f. porod, m. Gebüsch, n. húština, f. Gedächtniß, n. pamät, f. Gebanke, m. myšlienka, f. Gedick, n. báseň, f. Gebulb, f. trpezlivost, f. Gefahr, f. nebezpečenstvo, n. Gefangener, m. väzeň, m. Gefängniß, n. Kalar, m. Gefäß, n. nádoba, f. Gefrornes, n. sladolad. m. Gefühl, n. cit, m. Gegend, f. okolie, n. vidiek, m. Gegenstand, m. predmet, m. Gegenwart, f. pritomnosť, f. Gegner, m. protivník, m. Gebalt, m. plat, m. Gebege, n. obora, f. Geheim, a. tajomný. Geheimniß, n. tajomstvo, n. Gehen, v. ist. Gehirn, n. modzgy, pl. Gehör, n. sluch, m. Gehorchen, v. poslúchať. Geige, f. husle, pl. Geil, a. bujng. Geiß, f. koza, f. Beift, m. duch, m. Geiftlicher, m. duchovný, m. Geiftlichfeit, f. duchovenstvo, n. Geiz, m. skúposť, f. Gelächter, n. smioch, m. Gelanber, n. držadlo, n. Gelb, a. žltý. Gelb, n. peniaz, m. Gelegenheit, f. priležitosi, f. Gelehrsamkeit, f. učenosť, f. Gelehrt, a. učený. Geleise, n. kolaj, f.

Gelingen, v. podariť sa. Gelfe, f. komår, m. Geltung, f. platnost, f. Gemälde, n. malba, f. Gemeinbe, f. obec, f. Gemisch, s. miesanina, f. Genesen, v. vyzdravieł. Genick, n. tylo, n. Genießen, v. požívať. Genug, m. požívanie, n. Geographie, f. zemepis, m. Geräusch, n. sramot, m. Gerechtigfeit, f. spravodlivest, f. Gericht, n. sud, m. Gering, a. drobný, chatrný. Gerippe, n. kostlivec, m. Gern, a. rád. Gerfte, f. jacmen, m. Gerftel, n. krupy, pl. Geruch, m. vona, f. Berücht, n. povest, f. chyr, m. Geruhen, v. ráčit. Gerüst, n. lešenie, n. Gesammtheit, f. všeobecnost, f. Befandter, m. poslanec, m. Befang, m. spev, m. Gefchaft, n. zanepráznenie, n. Gefchäftemann, m. obehodnik, m. Beideben, v. stat, diat sa. Befcheibt, a. rozumný. Gefchent, n. dar, m Beidichte; f. dejepis, m. Beididt, a. obratny. Gefchirr, n. nadoba, f. Beidlecht, n. pokolenie, n. Geschmad, m. chut, f. vkus, m. Gefcopf, n. tvor, m. Beidrei, n. krik, m. Wefchman, n. Zvatlanina, f. Gefdwind, a. rychly. Befchworener, m. prisažný. Befdmulft, f. opuchlina, f. Gefdwür, n. vred, m. Befell , m. tovarys, m. Gefellichaft, f. spolecnost, f. Gefet, n. zakon, m. Gefengeber, m. zákonodarca, m. Gestcht, n. tvár, obličaj, f. Befime, n. podvlak, m. Gefinde, n. čelad, f. Gefindel, n. sberba, f.

Gefinnung. f. smyslanie, n. Gesittung, f. mravnost, f. Gespan, m. išpán, župan, m. Befpenft, n. strasidlo, n. Gespräch, n. rozhovor, m. Gestabe, n. primorie, n. Geftalt, f. postava, f. Geständniß, n. vyznanie, n. Geftent, m. smrad, m. Geftell, n. podstavok, m. Gesundheit, f. zdravie, n. Getrant, n. napoj, m. Getreibe, n. obilie, n. Gevatter, m. kmotor, m. Gewächs, n. bylina, f. Gewalt, f. moc, f. násilie, n. Gewand, n. rácho, n. Gewebe, n. tkanina, f. Gewehr, n. zbroj, f. Geweit, n. parohy, pl. Gewicht, n. vaha, f. Gewimmel, n. hemženie, n. Gewinn, m. zisk, m. Gewiß, a. istý. Gemiffen , n. svedomie, n. Gewigheit, f. istota, f. Gewitter, n. burka f. Gewohnheit, f. zvyk, m. Gewölbe, n. sklepenie, n. Gemölt, n. mracno, n. Gicht, f. lamanie udov, n. Stegen, v. liat. Gift, n. jed, m. otrova, f. Gipfel, m. vrchol, m. Gitter, n. mreža, f. Glanz, m. blesk, m. Glas, n. sklo, n. pohár, m. Glatt, a. hladký. Glage, f. plešina, f. Glaube, m. viera, f. Glaubenslehre, f. učenie viery, n. Glaubwürbig, a. hodnoverny. Gleichgewicht, n. rovnováha, f. Gleichheit, f. rovnost, f. Glammeffer, m. rovnomer, m. Gleichniß, n. podobenstvo, n. Gletscher, m. ladovec, m. (file), n. úd, član, m. Glode, f. zvon, m. Glodengieger, m. zvonár, m. Glorreich, a. slavný.

Glüd, n. šťastie. n. Glüdselig, d. blahoslavený. Gluth, f. žiar, f. Gnabe, f. milost, f. Gold, n. zlato, n. Golf, m. zátoka, f. Gondel, f. lodka, f. Gönnen, v. priat, gičit. Gofche, f. papul'a, f. Gott, m. Boh, m. Gottesfurcht, f. bohabojnost, f. Gottesläugner, m. neznaboh, m. Gotteslehre, f. bohoslovie, n. Gottesraub, m. svätokrádež, f. Göttin, f. bohyňa, f. Gottlos, a. bezbožný. Gottmensch, m. bohočlovek, m. Gopenbild, n. modla, f. Göpenpriester, m. žrec, m. Grab, n. hrob, m. Graben, v. kopał. Grabmal, n. mohyla, f. Grad, m. stupeň, m. Graf, m. hrabä, m. Grammatik, f. mluvnics, f. Granit, m. žula, f. Gras, n. tráva, f. Grasfeld, n. pažiť, f. Grau, a. šedivý. Gräuel, m. ohavnost, f. Grausam, a. ukrutný. Greifen, v. chytik. Grenze, f. hranica, f. Gries, m. krupica, f. Grille, f. svrčok, m. Grind, m. chrasta, f. Grobheit, f. nezdvorilost, f. Groß, a. veľký. Großfürst, m. velkoknieža, n. Großmuth, f. veľkodušnosť, f. Grotte, f. jaskyňa, f. Grube, f. jama, f. Gruft, f. hrobka, f. Grummet, n. otava, f. Grün, a. zelený. Grund, m. základ, m. Grundherr, m. zomský pán, m. Gründlich, a. dákladný. Grundsag, m. zásada, f. Gruß, m. pozdravenie, n. Gulden, m. zlaty, m.

Gunft, f. priasen, f. Gurgel, f. hrdlo, n. Gurte, f. oharok, m. Gürtel, m. pas, m. Gut, a. dobrý. Gps, m. sadra, f.

٩.

Saar, n. vlas, m. Baarflechte, f. vekoc, m. Sabe, f. majetok, m. Daben, v. mat. Babicht, m. jastrab, m. Babfucht, f. lakomstvo, n. Baden, v. rubat. Safen, m. pristav, m. Safer, m. ovos, m. Bafner, m. hrnčiar, m. Bagelichlag, m. krupobitie, n. Babn, m. kohut, kokoš, m. Baten, m. bak, m. Balbe, f. polovica, holba, f. Balfter, f. ohlavka, f. Salm, m. steblo, n. Sals, m. krk, m. Balten, v. držat. Halunfe, m. darebak, m. Hammel, m. škop, m. Sammer, m. kladivo, n. Samfter, m. chreok, m. Sand, f. ruka, f. Sandel, m. kupectvo, n. Sanbflache, f. dlan, f. Sandgelb, n. závdavok, m. Sandlung, f. čin, m. Sanbidrift, f. rukopis, m. Sanbidub, m. rukavička, f. Sandwerf, n. remeslo, n. Sanf, m. konope, pl. Sang, m. náklonnost, f. Sangen, v. viset. harmonie, f. suhlasie, n. Barn, m. moc, m. Bart, a. tvrdý. Bart, n. smola, živica, f. Safe, m. zajác, m. Safelnug, f. lieskovec, m. Bafpel, f. motovidlo, n. Hağ, m. nenávist, f. Baffen, v. nenavidet.

Häßlich, a. ošklivý. Haube, f. čepec, m. Hauch, m. dech, m. Sauchen, v. dychat. Baue, f. motyka, f. Saufen, m. hromada, f. haupt, n. hlava, f. Bäuptling, m. náčelník, m. Baus, n. dom, m. Hausen, m. vyza, f. Saushaltung, f. hospodárstvo, n. Bausmeifter, m. domovnik, m. Haut, f. koža, f. Bebamme, f. baba, f. Bebel, m. zdvihadlo, n. Beben, v. dvihat. Bechel, f. hachla, f. Becht, m. štuka, f. heer, n. vojsko, n. Befe, f. kvasnice, pl. Beft, n. sväzok, m. Beftig, c. prudky. Behlen, v. tajit. Beibe, m. pohan, m. Beil, n. spasenie, n. Beiland, m. spasitel, m. Heilen, v. liecit. Beilig, a. svätý. Heiligthum, n. syätyňa, f. heimath, f. vlast, otčina, f. Heirathen, v. ženiť sa. Heiser, a. zachripnutý. Beiß, a. horúci. Heißen, v. nazývat. Heiter, a. vesely. Heizen, v. karit. Šelb, m. víťaz, hrdina, m. Helbenmuth, m. hrdinstvo, n. Helfen, v. pomôct. Šell, a. jasný. Helm, m. šišak, m. Helvetisch, a. kalvinský. Hemb, n. košeľa, f. Hemmen, v. hamovat. Hengst, m. vajčiak, m. Benter, m. kat, m. Benne, f. sliepka, f. Berberge, f. hospoda, f. Berbit, m. jasen, f. Herd, m. ohnišťo, n. Herbe, f. stádo, n.

herr, m. pan, m. Herrschaft, f. panstvo, n. Hetrscher, m. panovník, m. Berg, n. srdce. n. Berghaft, a. zmužilý. Herali**c**, a. srdečný. Heu, n. seno, n. Heubaum, m. pavuz, m. Senthelei, f. pokrytstvo, n. Beuernte, f. kosba, f. Heulen, v. výt. Heuschrecke, f. kobylka, f. Bere, f. bosorka, f. Bererei, f. čary, pl. Bilfe, f. pomoc, f. Simbeere, f. malina, f. Šimmel, m. nebe, n. Hindern , v. prekazit. Binten, v. krivat. Hinrichtung, f. odprava, f. Hinterlassen, v. zanechał. Birn, n. modzog, m. Birsch, m. jeleň, m. Hirse, f. proso, n. Strt, m. pastier, m. Šiķe, f. horúčosť, f. Bobel, m. hoblik, m. ₿¢ф, a. vysoký. Hochamt, n. veľká mša, f. Hochmuth, m. pýcha, f. Hochwürdig, a. velebný. Hochzeit, f. svatba, f. **Hof, m**. dvor, **m**. Hoffart, f. pýcha, f. Hoffen, v. dufat. Šoffnung, f. nádej, f. Höflich, a. zdvorilý. Hofmann, m. dvoranin, m. Hofrichter, m. úradník, m. Höhe, f. výška, f. Hohl, a. prázny. Höhle, f. jaskyňa, f. Bohn, m. posmech, m. f. peklo, m. Holz, n. drevo, n. Honig, m. mäd, m. fopfen, m. chmel, m. Horden, v. počávat. Horde, f. stádo, n. Hören, v. slyšał, čuł.

Borer, m. poslucháč, m. Borizont, m. obzor, m. Born, n. rob. m. hornig, f. sršeň, m. Bofe, f. nohavice, pl. Sofpital, n. nemocnica, f. bubich, a. kalávny, driečny. Suf, m. kopyto, n. Sufeifen, n. podkova, f. Bügel, m. briežok, kopec, m. Suld, f. privetivost. f. Bulfe, f. lupina, f. hummel, f. cmel, m. Sund, m. pes, m. Sundswuth, f. besnota, f. hunger, m. hlad, m. buften, m. kasel, m. but, m. širák, klobúk, m. Buten, v. past. Bütte, f. chalupa, f. Butmeibe, f. pasa, f. Spber, f. san, f.

J.

Ibeal, n. vzor, m. Ibee, f. pojem, m. vidina, f. Identität, f. totožnosť, f. Idiom, n. nárečie, n. Ibol, n. modla, f. Īgel, m. jež, m. Ilis, m. tchor, m. Immergrün, n. zimozel, m. Impfen, v. štepił. Individual, a. osoblivý. Inhalt, m. obsah, m. Innigfeit, f. vrácnosť, f. Innung, f. cech, m. Inschrift, f. napis, m. Infeft, n. Ližala, f. Infel, f. ostrov, m. Snipector, m. dozorca, m. Institut, n. ústav, m. Instruction, f. navod, m. Instrument, n. nastroj, m. Intereffant, a. zajimavy. Irren, v. mylit sa, bludit. Irrlicht, n. svetlonos, m. Irrthum, m. omyl, blud, m. Ifthmus, m. užina morská, f.

# 3 (Ronfonant).

Jagb, f. hoň, m. poľovka, f. Jäger, m. polovník, m. Jäh, a. náhly. Jahr, n. rok, m. Jahrbuch, n. letopis, m. Jahrhunbert, n. stoletie, n. Jammer, m. bieda, f. Jänner, m. leden, m. Jod, n. jármo, n. Jubel, m. plesanie, n. Juden, v. svrbet. Jube, m. žid, m. Jugend, f. mladosť, mládež, f. Julius, m. červenec, m. Jung, a. mlady. Jungfer, f. panna, f. Jüngling, m. mlådenec, junos, m. Junius, m. červeň, m.

# K.

Rabale, f. úklad, m. Rafer, m. chrobák, m. Raffee, m. káva, f. Raffeehaus, n. kaviarna, f. Räfig, m. klietka, f. Rahl, a. plechavý. Rahn, m. čln, m. lodka, f. Raiser, m. cisar, car, m. Ralb, n. tela, n. Ralt, m. vápno, n. Ralligraphie, f. krasopis, m. Ralt, a. studený. Kälte, f. zima, f. Kameel, n. tava, f. Ramerab, m. spoločník, m. Ramin, m. komin, m. Ramm, m. hrebeň, m. Rampf, m. boj, m. bitka, f. Ranal, m. žlab, m. Ranapé, n. pohovka, f. Ranne, f. konva, f. Ranone, f. delo, n. kus, m. Rangel, f. kazatelnica, f. Rapaun, m. kopún, m. Rapital, n. istina, f. Rapitel, n. oddelenie, n. Rappe, f. čiapka, f. Rapuje, f. kukla, f.

Rarpfen, m. kaper, m. Rarren, m. kara, f. Rafe, m. syr, m. Raftanie, f. kaštan, m. Rasteien, r. trýzniť. Rater, m. kocur, m. Rage, f. kočka, f. Rauen, v. žut. Kaufen, v. kápíť. Raufmann, m. kupec, m. Recheit, f. drzost, f. Regel, m. homola, f. Reble, f. hrtán, m. Rehren, v. miest. Reil, m. klin, cvik, m. Reim, m. zárodok, m. Reld, m. kalich, m. číša f. Reller, m. pivnica, f. Relter , f. preš, m. Rennen, v. znat. Kenntniß, f. známosť, f. Rerfer, m. žalár, m. Rern, m. jadro, n. Rerge, f. svieca, f. Reffel, m. kotol, m. Rette, f. refaz, f. Reger, m. kacier, m. Reule, f. kyják, m. Reuschheit, f. čistota, f. Ribin, m. čajka, f. Riefer, f. borovica, f. Riel, m. brko, n. Riesel, m. kremen, m. Rind, n. dieta, n. Rinn, n. brada, f. Rirche, f. kostol, m. cirkev, f. Rirchenbiener, m. kostolnik, m. Kirchgang, m. úvod, m. Rirfce, f. čerešňa, f. Riffen, n. poduška, f. Rifte, f. trubla, f. Rittel, m. halena, f. Ripeln, v. šteglik. Rlafter, f. siaha, f. Rlage, f. žaloba, f. ponos, m. Klang, m. zvuk, m. Rlar, a. čistý, jasný. Rlaffe, f. trieda, f. Klaue, f. pazur, m. Rlee, m. d'atelina, f. Rleid, n. šata, f. odev, m.

Rleie, f. otruby, pl. Rlein, a. maly. Rleinigfeit, f, malickost, f. Rlemme, f. úzkosť, f. Klingel, f. zvončok, m. Klippe, f. skalina, f. Rlopfen, a. klopał. Rloster, n. kláštor, m. Rlop, m. klát, m. Kluft, f. medzera, f. Klug, a. múdry. Anabe, m. chlapec, m. Anall, m. buch, m. Rnechtschaft, f. otroctvo, n. Anie, n. koleno, n. Anieen, v. kl'acat. Anoblauch, m. česnek, m. Anochen, m. hnát, m. Anopf, m. gombik, m. Rnofpe, f. puk, m. Anoten, m. uzol, m. Roch, m. kuchár, m. Rochen, v. varit. Rober, m. lalok, m. Roble, f. uhol, m. Rompfiment, n. poklona, f. König, m. kráľ, m. Können, v. môct. Ropf, m. hlava, f. Rorb, m. koš, m. Korn, n. žito, zrno, n. Körper, m. telo, n. Rost, f. strava, f. Roftbar, a. drahocenný. Roth, m. blato, n. Rose, f. koberec, m. Rrach, m. prask, m. Rraft, f. moc, sila, f. Rragen, m. limec, m. Krähe, f. vrana, f. Rralle, f. pazur, m. Rtampf, m. krč, m. Rranf, a. nezdravý. Rrantheit, f. chordba, nemoc, f. Aranz, m. venec, m. Rrage, f. svrab, m. Rragen, v. škriabat. Rraut, n. zelina, kapusta, f. Rrebs, m. rak, m. Rreibe, f. krieda, f. Rreis, m. okruh, m.

Rreuz, n. kríž, m. Kreuzigen, v. križovať. Rrieg, m. vojna, f. Rrippe, f. jasle, pl. Rrone, f. koruna, f. Rrote, f. ropucha, f. Rrude, f. berla, f. Rrug, m. žbán, krčali, m. Krumm, a. krivý. Ruche, f. kuchyňa, f. Rugel, f. gula, f. Ruh, f. krava, f. Kühl, a. chladny. Rühn, a. smely. Rummer, m. starost, f. Rummef, n. chomut, m. Runde, f. známosť, vedomosť, f. Rundig, a. vedomý. Runst, f. umenie, n. Künstler, m. umelec, m. Rupfer, n. med', f. Ruppe, f. vrchol', m. Ruppler, m. svodník, m. Rürbig, m. tekvica, f. Kürschner, m. blanar, m. Kurz, a. krátky. Rug, m. bosk, m. Rufte, f. breh, m. Rutsche, f. kočiar, m. Rutscher, m. kočiš, vozka, m.

€.

Lachen, v. smiat sa. Lade, f. trubla, f. Laden, m. krám, m. Ladung, f. náklad, m. Lage, f. položenie, n. Labm, a. chromý. Lallen, v. blbotat. Lamm, n. jahňa, n. Land, n. krajina, f. Landfarte, f. zemevid, m. Landsee, m. jazero, n. Landsmann, m. krajan, m. Landstraße, f. hradská cesta, f. Landiag, m. snem zemský, m. Lang, a. dlhy. Langmuth, f. shovievavost, f: Lärm, m. hluk, m. Larve, f. kukla, f.

Laffen, v. nechat. Laft, f. farcha, f. Laster, n. neprávosť, f. Lästig, ø. obłażný. Lau, a. vlažný. Laub, n. listie, n. Lauf, m. beh, m. Laufen, v. begat. Lauge, f. luh, m. Läugnen, v. zapierat. Laune, f. rozmar, m. Laus, f. vol, f. Lauschen, v. načávať. Laut, a. hlasitý. Läuten, v. zvonit. Leben, n. život, m. Lebendig, a. živý. Leber, f. játra, pl. Leber, n. koža, f. Leer, o. prazny. Legen, v. položiť. Lehm, m. hlina, f. Lehne, f. opieradlo, s. Lebre, f. učenie, m. nauka, f. Lehren, v. učit. Lehrer, m. učiteľ, m. Lehrling, m. učeň, m. Leib, m. telo, n. Leibbinde, f. opasok, m. Leibesfrucht, f. plod, m. Leiche, f. mrtvola, f. Leicht, a. lahký. Leichtgläubig, a. lahkoverný. Leichtfinn, m. lahkomyselnost, f. Leiben, v. trpet. Leibenschaft, f. náruživosť, f. Leier, f. varyto, n. Leihen, v. požičat. Leim, m. glej, m. Leintuch, n. plachta, f. Leinwand, f. plátno, n. Leiften, m. kopyto. n. Leiter, f. robrik, m. Leitfaben, m. návod, m. Lenz, m. jaro, n. Lerche, f. škrivánok, m. Lernen, v. učit sa. Lefen, v. čitat. Lefer, m. čitateľ, m. Leuchten, v. svietit. Leuchter, m. svietnik, m.

Leute, l'udia, pl. Lexifon, n. slovár, m. Licht, n. svetlo, n. Lichtmeffe, f. hromnice, pl. Lichtstrahl, m. papršlok, m. Lieb, a. mily. Liebe, f. laska, f. Lieben, v. milovat, lubit. Lieblich, a. l'abezný. Liebling, m. miláčok, m. -Lieb, n. piesen, f. Lieberlich, a. rostopašný. Liegen, v. ležat. Linde, f. lipa, f. Linie, f. čiara, f. Link, a. ľavý. Linfe, f. šošovica, f. Lippe, f. perna, f. Lifpeln, v. šepotat. Lift, f. podvod, m. Literatur, f. pisemnost, f. Lob, n. chvála, f. Loben, v. chválit. Lody, n. diera, f. Lode, f. kučera, f. Locomotive, f. rušeň, m. Löffel, m. ližica. f. Lohn, m. mzda, f. plat, m. Loos, n. los, m. Lorbeer, m. vayrin, m. Löschen, v. hasit. Losung, f. heslo, n. Lowe, m. lev, m. Luchs, m. ostrovid, m. Luder, n. mrcha, švandra, f. Luft, f. povetrie, \*. Lüge, f. lož, f. Lump, m. darebák, m. Lunge, f. plúca, pl. Lust, f. chut, f. Luftspiel, n. veselohra, f.

# M

Machen, v. robił. Racht, f. moc, vláda, f. Rábchen, m. dievča, n. Magb, f. služka, f. Magen, m. žaládok, m. Mager, a. chudý. Mahlen, v. mlet. Mähne, f. hriva, f. Mahnen, v. napominat. Mährchen, n. báchorka, f. Mai, m. kveteň, m. Majestät, f. veličenstvo, n. Matel, m. škvrna, špina, f. Malen, v. malovał. Malz, n. slad, m. Mangel, m. nedostatok, m. Manifest, n. provolanie, n. Mann, m. muž, m. Mantel, m. plášť, kepeň, m. Marber, m. kuna, f. Marine, f. namorstvo, n. Mart, n. špik, m. Martt, m. trh, m. Marktfleden, m. mestečko, n. Marsch, m. pochod, m. Marter, f. trápenie, n. Märtyrer, m. mučedelník, m. März, m. brezeň, m. Mafchine, f. stroj, m. Maser, m. osypky, pl. Mag, n. miera, f. Mäßig, a. mierny. Mağregel, f. pravidlo, n. Mast, m. stežeň, m. Mäften, v. krmif. Materie, f. látka, hmota, f. Mattigleit, f. mdloba, f. Mauer, f. stena, f. Maul, n. papula, f. Maulesel, m. mulica, f. Maurer, m. murar, m. Maus, f. myš, f Mauth, f. mýto, n. Meer, n. more, n. Mehl, n. múka, f. Meile, f. mila, f. Meineid, m. krivoprisaha, f. Meinung, f. mienka, f. Meise, f. sýkorka, f. Meißel, m. dláto, n Melben, v. oznámit. Melken, v. dojik. Melodie, f. nápev, m. Melone, f. dyka, f. Menagerie, f. zverinárna, f. Mensch, m. človek, m. Menschenfreund, m. l'adomil, m. Menschheit, f. človečenstvo, n.

Merten, v. pozorovat. Mertwürbig, a. pamätihodný. Meffe, f. omsa, f. Meffen, v. merał. Meffer, n. nôž, m. Meffing, n. mosadz, f. Metall, n. kov, m. Mege, f. merica, f. Megelet, f. rubanina, f. Mieber, n. živôtok, m. Miethen, v. najał. Miethling, m. nájomník, m. Milbe, f. mol, m. Mild, f. mlieko, s. Milberung, f. ul'avenie, n. Milz, f. slezina, f. Mineral, n. nerost, m. Minne, f. milost, f. Mischung, f. miešanina, f. Mißbrauch, m. nadužívanie, n. Mitarbeiter, m. spolupracovník, m. Mitglieb , n. spoluúd, m. Mittag, m. poludnie, n. Mittagemahl, n. obed, m. Mitte, f. sriedok, m. Mittel, n. prosriedok, m. Mitternacht, f. polnoc, f. Mittmoche, f. sreda, f. Möbel, n. náradie, n. Mobe, f. kroj, m. Mobell, n. vzorka, f. Mober, m. zpráchnivelosť, f. Mögen, v. chcet. Möglich, a. možný. Mohn, m. mak, m. Mohr, m. černoch, m. Molle, f. syrvatka, f. Molfenbrühe, f. žinčica, f. Monard, m. mocnár, m. Monat, m. mesiac, m. Mönd, m. mnich, m. Mond, m. mesiac, m. Montag, m. pondelok, m. Moos, n. mäch, m. Morast, m. močarina, f. Mord, m. vražda, f. Mörber, m. vrah, m. Morgen, m. ráno, jutro, n. Morgenröthe, f. zora, f. Morgenstern, m. jutrenka, f. Morfo, a. zpráchnivelý.

Mörfer, m. mažiar, m. Mude, f. muška, f. Müde, a. ustatý. Dtühle, f. mlyn, m. Muhme, f. stryna, f. Müller, m. mlynar, m. Mund, m. ústa, pl. huba, f. Mundart, f. nárečie, n. Mündig, a. dospely. Munter, a. bystry. Münze, f. peniaz, m. Murmeln, v. mumlat. Muse, f. Muza, Umka, f. Musit, f. hudba, f. Müssen, v. muset. Wüßiggang, m. zaháľka, f. Muster, n. vzorka, f. Muth, m. odvážlivosť, f. Mutter, f. matka, f. Muttersprache, f. materčina, f. Müte, f. čiapka, f. Mythologie, f. bájoslovie, n.

#### Ħ.

Rabel, m. pupok, m. Nachbar, m. súsed, m. Nachfolgen, v. nasledovat. Rachgiebig, a. povoľný. Rachtommenschaft, f. potomstvo, n. Nachlaß, m. pozostalost, f. Nachläffig, a. nedbanlivý. Nachmittag, m. odpoludnie, n. Rachrebe, f. pomluva, f. Rachricht, f. náveštie, n. zpráva, f. Nachschrift, f. pripis, m. Nachsicht, f. shovievanie, n. Nacht, f. noc, f. Nachtiga**ll, f. slávik**, m. Nachtisch, n. pospas, m. Nachtlager, n. noclah, f. Nachtmahl, n. večera, f. Nachtrag, m. dodatok, m. Nactt*, a*. nahý. Rabel, f. ihla, f. Nagel, m. klinec, m. Ragen, v. hrýzť. Naĥe, a. blízky. Nahrhaft , **a. záž**ivný. Nahrung, f. potrava, f. Naht, f. šev, m.

Name, m. meno, n. Narr, m. blázon, m. Rafchen, v. mlsat. Nase, f. nos, m. Nashorn , n. nosorožec, m. Naß, a. vlhký. Nation, f. národ, m. Nationalität, f. národnosť, f. Natur, f. príroda, f. Rebel, m. mhla, f. Reden, v. dražit. Neffe, m. bratranec, m. Negativ, a. záporný. Nehmen, v. vział, brał. Neld, m. závisť, f. Reigung, f. naklonnost, f. Relfe, f. hrebicok, m. Nennen, v. menovat. Nerv, m. žila, f. Nest, n. hniezdo, n. Nep, n. sídlo , n. Neu, a. nový. Neugierig, a. zvodavý. Neuigkeit, f. novina, f. Richte, f. vnučka, f. Nicen, v. kývať. Nieder, a. nizky. Nieberkommen, v. zľahnúť. Nieberträchtig, a. podlý. Nieblich, a. ladný. Niere, f. ladvenka, f. Niesen, v. kýchat. Nir, m. vodný muž, m. Nonne, f. mníška, f. Nord, m. sever, m. Nordlicht, n. severná žiara, f. Noth, f. núdza, potreba, f. Nőthig, a. potrebný. Nothaucht, f. násilie, n. November, m. listopad, m. Nubel, f. sliž, m. Nummer, f. čislo, n. Nuß, f. orech, m. Nupen, m. užitok, zisk, m. Nymphe, f. rusalka, vila, f.

#### M.

Obbach, n. pristrešie, n. Oberfläche, f. površie, n. Obers, n. smetana, f.

Obbut, f. ochrana, f. Oblate, f. oplatka, f. Obrigfeit, f. vrchnost, f. Dbst, n. ovocie, n. Dos, m. vôl, m. October, m. rujen, m. Dfen, m. pec, f. Ofenhoder, m. pecivál, m. Offenbar, a. zjavný. Offenbarung, f. zjavenie, n. Offenherzig, a. prostosrdečný. Deffentlich, a. verejny. Dheim, m. strýco, m. Ohm, m. vedro, n. Dhumacht, f. mdloba, f. Ohr, n. ucho, n. Dhrfeige, f. zaucho, n. Ohrring, m. naušnica, f. Del, n. olej, m. Oper, f. spevohra, f. Opfer, n. obet, žertva, f. Opferer, m. žrec, m. Orben, m. riad, m. Orbensregel, f. rehola, f. Orbentlich, a. poriadny. Ordnung, f. poriadok, m. Organist, m. varhanik, m. Drient, m. východ, m. Drt, m. miesto, n. Ostern, pl. veľká noc, f. Otter, f. jašter, m. Orngen, n. kyslik, m.

# ¥.

Pacht, m. nájom, m.
Pächter, m. nájomník, m.
Pach, n. balík, m.
Palast, m. palác, m.
Panorama, n. svetozor, m.
Papagei, m. papúšok, m.
Papier, n. papier, m.
Papit, m. pápež, m.
Paradies, n. raj, m.
Parteigänger, m. stranník, m.
Patke, m. kmotor, m.
Patriot, m. vlastenec, m.
Pech, n. smola, s.
Pein, s. smola, s.
Pein, f. súženie, n.
Peistiche, f. bič, m.
Pelz, m. kožuch, m.

Perle, f. biser, m. perla, f. Perfon, f. osoba, f. Petfchaft, n. pecat, f. Pfant, n. záloha, f. Pfanne, f. panvica, f. Pfarrer, m. farår, m. Pfau, m. pav, m. Pfeffer, m. paprika, f. Pfeife, f. fajka, f. Pfeil, m. strela, f. Pfeiler, m. stip, m. Pferd, n. kon, m. Pfingften, turice, pl. Pfirfic, f. breskyňa, f. Pflange, f. bylina, f. Pflafter, n. dlažba, f. Pflaume, f. sliva, f. Pflege, f. opatera, f. Pflicht, f. povinnosť, f. Pflod, m. kol, m. Pflug, m. pluh, m. Pforte, f. brana, f. Pfote, f. tlapa, f. Pfund, n. funt, m. Philosoph, m. lubomudre, m. Phonix, m. samolet, m. Pilger, m. putnik, m. Piffen, v. močit. Plage, f. trapenie, n. Pochen, v. klopat. Poefie, f. basnictvo, n. Polfter, m. poduška, f. Portrait, n. podobizna, f. Doffe, f. fraska, f. Poft, f. pošta, f. Pracht, f. nádhera, f. Prächtig, a. skvostný. Prablen, v. vypinat sa. Prafibent, m. prednosta, m. Praffer, m. márnotratník, m. Prebigen, v. kazat. Predigt, f. kázeň, f. Preis, m. cena, f. Preisen, v. velebit. Preffe, f. tlac, f. Priefter, m. kuaz, m. Pringip, n. zásada, f. Privat, s. súkromný. Probe, f. skuška, f. Prolog, m. proslov, m. Prophet, m. prorok, m.

Pfalm, m. Kalm, m. Publicum, n. obecenstvo, n. Pulver, n. prach, m. Pumpen, v. črieč. Puh, m. okrasa, f.

#### m.

Quadfalber, m. mastičkár, m. Quafen, v. kvákať. Qual, f. muka, f. Qualität, f. jakovosť, f. Quantität, f. kolikosť, f. Quarť, m. tvaroh, m. Quarz, m. kremen, m. Quatember, m. suché dni, pl. Quedfilber, n. živé sriebro, n. Quele, f. pramen, m. Quittung, f. pojistenie, n.

#### R.

Rabat, m. odrážka, f. Rabe, m. havran, m. Race, f. plemeno, n. Rache, f. pomsta, f. Rad, n. kolo, n. Rahm, m. smetana, f. Rahmen, m. rámec, m. Rand, m. kraj, 🖚 Rang, m. hodnosť, f. Rajd, s. rychlý, rezký. Rasen, m. pažit, f. Rasen, v. žúriť. Raseret, f. šialenost, f. Rath, m. rada, f. Rathhaus, n. radný dom, m. Räthsel, n. pohádka, f. Ratte, f. potkan, m. Raub, m. lápež, f. Räuber, m. zbojník, m. Rauch, m. dým, m. Rauchfang, m. komin, m. Raufen, v. bit sa. Raum, m. priestor, m. Raupe, f. húsenica, f. Rauschen, v. sustat. Rebe, f. rievä, n. Rebell, m. buric, m. Recension, f. ávaha, f. Rechen, m. hrable, pl.

Rechnung, f. úcty, pl. Rect, n. právo, n. Rechtgläubiger, m. pravoverec, m. Rechtschreibung, f. pravopis, m. Rede, f. rec, f. Reben, v. hovorił. Redlích, a. poctivý. Redner, m. rečnik, m. Reform, f. oprava, f. Regel, f. pravidlo, n. Regen, w. dažď., m. Regenbogen, m. duha, f. Regenschirm, m. dažďaik, m. Regierung, f. vlada, f. Reb, n. srna, f. Reich, a. bohatý. Reich, n. deržava, f. Reif, a. zralý. Reif, m. inovať, f. Reint, m. rym, m. Rein, a. čistý. Reindel, n. randlik, m. Reise, f. cesta, put, f. Reisen, v. costovat. Reißen, v. trhat. Reiter, m. jazdec, m. Reiz, m. lákavosť, f. púvab, m. Reizen, v. drážiť. Relativ, a. poťažný. Religion, f. náboženstvo, n. Renner, m. behun, m. Republit, f. slobodná obec, f. Retten, v. ochrániť. Reue, f. pokanie, n. lutost, f. Revolution, f. prevrat obce, m. Richter, m. sádca, m. Richtplat, m. popravišto, n. Richtung, f. smer, m. Riechen, v. vonat. Riegel, m. zápora, f. Rtemen, m. remen, m. Riefe, m. obor, m. Rinde, f. kora, f. Rindfleisch, n. hovädzina, f. Ring, m. prsten, m. Rinnen, v. tieck. Rippe, f. rebro, n. Mitter, m. rytier, m. Röcheln, v. chreat. Rođ, m. kabát, m. Roggen, m. raž, f.

Roh, a. surový. Robr, n. trstena, f. Rollen, v. gulat. Rose, f. ruža, f. Roß, n. kôň, m. Roft, m. zardzavina, f. Roth, a. červený. Ros, m. sopel, m. Müden, m. chrbet, m. Ruder, n. veslo, n. Ruf, m. volanie, n. Ruhe, f. pokoj, m. Ruhen, v. spočívať. Ruhm, m. sláva, f. Ruine, f. rozvalina. f. Rund, a. guľatý, okruhlý. Rundschau, f. obzor, m. Ruff, m. sadza, f. Ruthe, f. prut, m.

## \$.

Säbel, m. šabľa, f. Sache, f. vec, f. Sact, m. mech, m. vreco, n. Säen, v. siał. Saft, m. štiava, f. Sage, f. povest, f. Säge, f. pila, f. Sagen, v. riect. Saite, f. struna, f. Sakrament, n. sviatost, f. Salbe, f. mast, f. Salbung, f. pomazanie, n. Salz, n. sol, f. Same, m. semeno, n. Sammeln, v. sbierat. Sammlung, f. sbierka, f. Samstag, m. sobota, f. Sand, m. piesok, m. Sänger, m. spevec, m. Sarg, m. rakev, f. Satan, m. diabol, m. Sattel, m. sedlo, n. San, m. sada, f. Sau, f. sviňa, f. Sauerteig, m. kvas, m. Saufen, v. strebat. Saugen, v. cucat. Säugen, v. nadájať. Säule, f. socha, f. stlp, m.

Saum, m. obruba, f. Sauftall, m. chliev, m. Schabe, f. mol, m. Chader, m. lotor, m. Schachtel, f. škatula f. Schabe, m. skoda. /. Schaf, n. ovca, f. Schaffen, v. tvorit. Schalen, v. lupat. Schall, m. zvuk, m. Scham, f. stud, m. Schamfos, a. nestydaty. Schande, f. hanba, f. Schar, f. hajno, n. Scharf, a. ostry. Scharffinnig, a. ostrovtipný. Scharte, f. strbina, f. Schatten, m. tona, f. tien, m. Schat, m. poklad, m. Schatfammer, f. pokladnica, f. Schaubühne, f. divadlo, n. Schaubern, v. hrozit sa. Schauen, v. bladef. Schaufel, f. lopata, f. Schaum, m. pena, /. Scheibe, f. posva, f. Scheiben, v. rozlacit. Scheinbar, a. zdánlivý. Scheinen, v. zdat sa. Scheiffen, v. srat. Schelm, m. štverák, m. Schemel, m. podnožie, n. Schenfe, f. krema, f. Schenfel, m. stehno, n. Schenfen, v. darovat. Scherbe, f. criep, m. Schere, f. nožnice, pl. Scheren, v. stribat. Schert, m. žart, m. Scheuchen, v. plasit. Scheuer, f. stodola, f. Schicht, f. vrstva, f. Schiden, v. poslat. Schidfal, n. osud, m. Schielen, v. skulit. Schlegen, v. strielat. Schiff, n. lod', f. Schild, m. stit, m. Schilderung, f. vyobrazenie, n. Schilbfrote, f. korytňacka, f. Schimmel, m. plesning, f.

Schimmer, m. blesk, m. Schimpf, m. pohanenie, n. Schimpfen, v. hanit. Schinden, v. drat. Schinken, m. šunka, f. Solaot, f. bitka, f. Soladtfeld, n. bojišťo, n. Schlaf, m. sen, m. Schlafen, v. spał. Schlag, m. uderenie, n. Schlagen, v. bik. Schlagflug, m. mrtvica, f. Schlamm, m. bahno, n. Schlange, f. had, m. Schlank, a. švihlý. Solecht, a. nicomný, zlý. Schleichen, v. plazif sa. Schleier, m. zavoj, m. Schleifstein, m. brus, m. Schleppen, v. vliect. Schließen, v. zavret. Sálimm, a. rozpustilý. Schlinge, f. osidlo, n. Schlingen, v. pohltnáł. Schlitten, m. sane, pl. Schlit, m. rázporok, m. Schloß, n. zamok, m. Schlosser, m. zámočník, m. Schlucht, f. úžlabina, f. Schluchzen, v. stukat. Schluden, v. hltaf. Schlummer, m. driemota, f. Schlüpfrig, a. klzký. Schluß, m. dokončenie, n. Schlüssel, m. kráč, m. Schmach, f. potupa, f. Schmal, a. úzky. Schmalz, n. omasta, f. Schmeichler, m. pochlebnik, m. Schmelzen, v. roztopił. Schmer, n. sadlo, n. tuk, m. Schmerz, m. bolest, f. Schmetterling, m. motyl, m. Schmied, m. kováč, m. Schmieden, v. kovaf. Schmieren, v. mastif. Schmuck, m. šperk, m. Schmus, m. špina, f. Schnabel, m. dzobák, m. Schnalle, f. zápinka, f. Schnarchen, v. chrápał.

Schnauben, v. ffkat. Schnede, f. slimák, m. Schnee, m. shah, m. Schneide, f. ostrie, n. Schneiben, v. rezaf. Schneider, m. krajčír, m. Schnell, a. náhly. Schnepfe, f. sluka, f. Schnitter, m. žnec, m. Schnitterfest, n. zažinky, pl. Schnupfen, m. natcha, f. Schnur, f. šnôra, f. Scholle, f. hruda, f. Schön, a. pekný, krásny: Schonen, v. šetrif. Schönheit, f. krasa, f. Schoof, m. lôno, n. Schopf, m. štica, f. Schöpfer, m. stvoritel, m. Schöps, m. škop, m. Schotter, m. strk, m. Schramme, f. šev, m. Schranke, f. ohrada, f. . Schreden, v. laknút sa. Schrectlich, a. strašný. Schreiben, v. pisat. Schreien, v. kričat. Schrift, f. pismo, n. Schriftsteller, m. spisovateľ, m. Schritt, m. krok, m. Schrot, m. broky, pl. Schuh, m. črievica, f. Schuhsohle, f. podošva, f. Schulb, f. vina, f. Schulbig, a. vinen. Schule, f. škola, f. Schüler, m. žiak, m. Schullehrer, m. učiteľ, m. Schulter, f. pleco, n. Schürze, f. zástera, f. Schuß, m. strela, f. Schuffel, f. misa, f. Schuster, m. švec, m. Schut, m. ochrana, f. Schüße, m. strelec, m. Schwach, a. slabý. Schwager, m. svagor, m. Schwalbe, f. lastovička, f. Schwamm, m. huba morská, f. Schwan, m. labut, f. Schwangerschaft, f. fahotnost, f.

Schwant, m. ocas, chyost, m. Schwänzeln, v. mrdat ocasom. Schwarm, m. roj, m. Schwarz; a. čierny. Schwefel, m. sirka, f. Schweif, m. ocas, m. Schweigen, v. mlcat. Schwein, n. svina, f. Schweiß, m. pot, m. Schwelle, f. prah, m. Schwer, a. fazký. Schwermuth, f. fazkomysel'nost, f. Schwert, n. mec, m. Schwester, f. sestra, f. Schwiegersohn, m. zat, m. Schwimmen, v. plavat. Schwindel, m. zavrat, m. Schwinden, v. minut. Schwindsucht, f. suchotiny, pl. Schwinge, f. opálka, f. Schwören, v. prisahat Schwulft, f. opuchlina, f. Schwung, m. vzlet, m. See, f. more, n. See, m. jazero, n. Seele, f. duša, f. Segen, m. požehnanie, n. Segnen, v. žehnat. Sehen, v. videł. Sebnlich, a. túžobný. Seibe, f. hodbáb, m. Seibel, m. žajdlík, m. Seife, f. mydlo, n. Geil, n. provaz, m. Seite, f. strana. f. Sefretär, m. tajomník, m. Selbstmord, m. samovražda, f. Selbständig, a. samostatný. Gelig, a. blahoslavený. Semmel, f. žemla, f. Senben, v. poslat: Senfe, f. kosa, f. September, m. zári, m. Geger, m. sadzač, m. Seuche, f. nákaz, m. Seufzen, v. vzdychat. Gidel, f. kosák, m. Sicherheit, f. bezpečnost, f. Steb, n. sito, n. Sieben, v. vret. Steg, m. vifazstvo, n.

Siegel, m. pečat, f. Sieger, m. vifaz. m. Silber, n. sriebro, n. Singen, v. spievať. Sinfen , v. padat. Sinn, m. smysel, m. Sinnli**ch, a. smyseľný.** Sitte, f. mrav, m. Sittsam, a. cnostný. Sig, m. sedadlo, n. Sipen, v. sedet. Sigung, f. zasednutie, n. Stelet, n. kostra, f. Stigge, f. nastin, m. Slave, m. Slovan, Slavian, m. Soble, f. podošva, f. Sohn, m. syn, m. Sold, m. plat, m. Soldat, m. voják, m. Sommer, m. leto, n. Sonne, f. slnko, n. Connet, n. znelka, f. Sonntag, m. nedela, f. Sorge, f. starost, f. Spalten, v. kalat. Spanne, f. piad', f. Spartaffe, f. sporitelna, f. Spaß, m. žart, m. Spat, m. vrabec, m. Spaziergang, m. prechádzka, f. Specht, m. d'atel', m. Spect, m. slanina, f. Speichel, m. slina, f. Speichelleder, m. slinlizac, m. Speicher, m. sypka, f. Speien, v. dávit. Speise, f. jedlo, n. Spiegel, m. zrkadlo, n. Spiel , n. hra. f. Spießen, v. bodnút. Spindel, f. vreteno, n. Spinne, f. pavák, m. Spinnen, v. priast. Spinnengemebe, n. pavučina, f. Spion, m. vyzvedač, m. Spipen, v. končiť. Spigmaus, f. sysel, m. Splitter, m. trieska, f. Sporn, m. ostroba, f. Spott, m. posmech, m. Sprache, f. rec, f.

Sprachlehre, f. mluvnica, f. Sprechen, v. rozprávat. Spreu, f. pleva, f. Sprichwort, n. porekadlo. n. Springen, v. skočiť. Spripen, v. striekat. Sprößling, m. potomok, m. Sprung, m. skok, m. Spuden, v. pluvat. Spur, f. šlapaj, f. Stachel, m. Lihadlo, w. Stadt, f. mesto, n. Stahl, m. ocel, f. Stall, m. maštal, f. Stamm, m. peň, kmen, m. Stampfen, v. dupat. Stand, m. stav, m. Standbild, n. socha, f. . Stange, f. Erd, f. Starf, a. silny. Stärke, f. sila, f. Starrsinn , m. švojhlavosť, f. Statthalter, m. miestodržíteľ, m. Staub, m. prach, m. Staunen, v. divit sa. Stechen, v. pichał, rył. Steg, m. lavka, f. Stehen, v. stát. Stehlen, v. krasť. Steif, a. ztuhly. Steig, m. chodník, m. Steil, a. prikry. Stein, m. kamen, m. Steinbod, m. kozorožec, m. Steinbrud, m. kameňotisk, m. Stelle, f. miesto, n. Stemmholz, n. záporník, m. Stempel, m. kolok, m. Sterben, v. umret. Sterblich, s. smrtelny. Stern, m. hvezda, f. Steuer, f. dan, f. Steuermann, m. veslar, m. Sticheln, v. špičkovať. Stiden, v. vyšił. Stiefel, m. čižma, f. Stiefmutter, f. macocha, f. Stiefvater, m. odim, m. Stiege, f. schody, pl. Stiegliß, m. stehlik, m. Stier, m. buják, býk, m.

Stiften, v. založiť, nadať. Stille, f. ticho, n. Stimme, f. hlas, m Stinken, v. smrdet. Stirn, f. čelo, n. Stod, m. palica, f. Stoff, m. látka, hmota, f. Stöhnen, v. stonat. Stolpern, v. potknáť sa Stolz, a. pyšný. Storch, m. bogdál, čáp, m. Stoßen, v. sotit. Strafe, f. pokuta, f. Strafen, v. trestat. Strahl, m. žiara, f. Strafe, f. cesta, f. Strauß, m. kytka, f. Streben, v. snažiť sa. Strede, f. diaľka, f. Streichen, v. bladif. Streit, m. zvada, f. Streng, a. prísny. Streu, f. mrva, f. Strid), m. čiara, f. Strid, m. provaz, m. Strofe, f. sloka, f. Strob, n. slama, f. Strom, m. rieka, f. Stube, f. izba, f. Stüd, m. kus, m. Student, m. žiak, m. Stufe, f. stupeň, m. Stuhl, m. stolica, f. Stumm, a. nemý. Stunde, f. hodina, f. Sturm, m. bárka, f. Sturmwind, m. vichor, m. Sturz, m. pád, m. Stute, f. kobyla, f. Stüße, f. podpora, f. Styl, m. sloh, m. Suchen, v. hladat. Súd, m. juh, m. Sulze, f. rosol, m. huspenina, f. Summe, f. sucet, m. Sumpf, m. bahništo, n. Sünde, f. hriech, m. Sünder, m. hriešnik, m. Sündstut, f. potopa, f. Sünbigen, v. prehrešit. Suppe, f. polievks, f.

Süß, a. sladký. Sympathie, f. sácit, m. Syftem, n. sástava, f. Szepter, n. berla, f.

Œ.

Tabat, m. tabák, m. Tag, m. deň, m. Tagebuch, n. dennik, m. Tagelöhner, m. nådennik, m. Tanne, f. jedla, f. Tang, m. ples, tanec, m. Tapete, f. čalán, m. Tapfer, a. údatný. Tasche, f. kapsa, f. Taften, v. mataf. Taub, a. hluchy. Taube, f. holub, m. Taubstumm, a. hluchonemý. Tauchen, v. zahrúžiť, zanoriť. Taufe, f. krst, m. Taufen, v. krstif. Taumel, m. závrat, m. Tausch, m. zámena, f. Täuschung, f. salba, f. Teich, m. rybnik, m. Teig, m. cesto, n. Teller, m. tanier, m. Tenbeng, f. zamer, m. Teufel, m. čort, m. Thal, n. dolina, f. That, f. skutok, čin. m. Thau, m. rosa, f. Theater, n. divadlo, n. Thee, m. čaj, m. Theil, m. diel, m. Theilhaftig, s. účastný. Theogonie, f. bohorodstvo, n. Theolog, m. bohoslovec, m. Theorie, f. skumnost. Theer, m. kolomas, f. Thermometer, m. teplomer, m. Theuer, a. drahy. Thier, n. zviera, n. Thon, m. hlina, f. Thor, m. blázon, m. Thor, n. brána, f. Thrane, f. slza, f. Thron, m. tron, priestol, m. Thun, v. činik.

Thür, f. dvere, pl. Thurm, m. väža, f. Tief, a. hlboký. Tinte, f. černidlo, n. Tisch, m. stôl, m. Tischtuch, n. obrus, m. Titel, m. název, m. Toaft, m. zdravica, f. Toben, v. žáriť. Tochter, f. dcera, f. Tob, m. smrt, f. Tobt, a. mrtvý. Tobtengräber, m. hrobar, m. Tobtengruft, f. brobka, f. Tobtenhügel, m. mohyla, f. Tobtschlag, m. vražda, f. Tolerang, f. snasalivost, f. Toll, a. vzteklý. Tollhaus, n. blázinec, m. Ton, m. zvuk, m. Tonne, f. becka, f. Topf, m. hrnec, m. Topographie, f. miestopis, m. Tracht, f. kroj, m. Tragen, v. niest. Tragobie, f. smutnohra, f. Trant, m. nápoj , m. Traube, f. hrozno, n. Trauen, v. dáverik. Trauer, m. smutok, m. Traufe, f. odkvap, m. Traum, m. sen, m. Traurig, a. smutný Trennen, v. rozlúčiť. Treppe, f. schody, pl. Treten, v. stapif. Treu, s. verný. Treubrüchig, a. yerolomný. Treue, f. vernost, f. Treulos, a. neverný. Trinken, v. pit. Trinkgeld, n. priepitné, n. Tritt, m. krok, m. Triumph, m. vitanosláva, f. Troden, a. suchy Trodnen, v. sušit. Trog, m. koryto, n. Trommel, f. buben, m. Trompete, f. trába, f. Tropfen, m. kvapka, f. Troft, m. potecha, f.

Tröften, v. tešiť.
Troh, m. vzdor, m.
Trohen, v. vzdorovať.
Trúden, v. kaliť.
Trugen, m. klam, m.
Truhe, f. truhla, f.
Trupp, m. stádo, n.
Tuch, n. súkno, n.
Tuch, n. súkno, n.
Tucend, f. cnosť, f.
Tunten, v. namočiť.
Thydus, m. hlavnička, f.
Tyrann, m. ukrutník, m.

#### ¥

Nebel, a. zlý. Uebelthäter, m. zločinec, m. Ueben, v. cvičit. Ueberdruß, m. omralost, f. Uebereinstimmung, f. shoda, f. Ueberfahrt, f. prievoz, m. Ueberfluß, m. zbytok, m Uebergeben, v. odovzdał. Uebergewicht, n. provaha, f. lteberraschen, v. prekvapił. Ueberschrift, f. napis, m. Ueberschwemmung, f. povoden, f. Uebersepung, f. preklad, m, Uebersicht, f. priehlad, m. Ueberspannt, a. propjaty. Ueberwinden, v. premôcł. Ueberzeugen, v. presvedčił. Uebergug, m. pokrov, m. Uebung, f. cvicenie, n. Ufer, n. breh, m. Uhr, f. hodiny, pl. Umfang, m. obvod, objem, m. Umgegenb, f. okolie, n. Umfehren, v. obratif. Umlauf, m. obeh, m. Umsat, m. odbyt, m. Umschlag, m. obálka, f. Umficht, f. obozrelost, f. Umstand, m. okoličnost, f. Unbild, n. obluda, f. Unbant, m. nevďačnosť, f. Unfall, m. nehoda, f. Ungeheuer, a. potvorný. Ungehobelt, a. nemotorný. Ungeziefer, n. hmyz, m. haved', f. Unglüd, n. neštastie, n.

Unbeil, n. zkáza, f. Unluft, f. nechut, f. Unmitteľbar, a. bezprostredný. Unnüs, a. daromný. Unschlitt, n. loj, m. Unschulb, f. nevinnost, f. Unfinn, m. nesmyseľ, m. Unterbrücken, v. utlačit. Untergang, m. západ, m. Unterhaltung, f. zábava, f. Unterjochen, v. podmanit. Unterleib, m. podbrucho, n. Unternehmen, v. podujat Unterscheiben, v. rozoznat. Unterschied, m. rozdiel, m. Unterschrift, f. podpis, m. Untersuchung, f. vyšetrovanie, n. Unterthan, m. poddaný, m. Unwissenheit, f. nevedomost, f. Unaucht, f. smilstvo, n. Urbilb, n. pravzor, m. Urheber, m. púvodca, m. Urfunde, f. listina, f. Urne, f. popoľnica, f. Ursache, f. pričina, f. Ursprung, m. pávod, m. Urtheil, n. výrok, m. Urtheilen, v. sudit. Urwelt, f. pravek, m.

#### y,

Bagabund, m. tulák, m. Bater, m. otec, m. Baterland, n. vlast, otčina, f. Baterunser, n. otčenáš, m. Beilden, n. fijala, f. Berachten, v. opovrhnut. Beranstalten, v. pripravit. Berband, m. obväzok, m. Berbannter, m. vyhnanec, m. Berbieten, v. zapovedał. Berbinbung, f. spojenie, n. Berbot, n. zákaz, m. Berbrecher, m. zločinec, m. Berbacht, m. podozrenie, n. Berbammif, f. zatratenie, n. Berdauen, v. zažit. Berderben, v. zhubit. Berbienft, m. zásluha, f. Berbruß, m. mrzutost, f.

Berebrung, f. uctivost. f. Berein, m. spolok, m. Bereinigen, v. sjednotif. Berfaffer, m. skladatel. m. Berfaffung, f. ústava, f. Berfinstern, v. zatemnit. Bergeben, v. odpustif. Bergelten, v. odplatit. Bergeffen, v. zabudnút. Bergiften, v. otravit. Bergleich, m. porovnanie, n. Berhaften, v. zatvorił. Berbältniß, n. pomer, m. Berhaft, a. nenávidený. Berbeeren, v. plonit. Berbeigen, v. slubit. Bertauf, m. predaj, m. Berkehr, m. obchod, m. Berlag, m. náklad, m. Berlangen, v. žiadat. Berlegenheit, f. rozpaky, pl. Berleger, m. nakladatel, m. Berlebung, f. urážka, f. Berleumber, m. utrhac, m. Berlieren, v. ztratif. Berlobung, f. zasnúbenie, n. Bermählung, f. sňatok, m. Bermeintlich, a. domnelý. Bernichten, v. zničił. Bernunft, f. rozum, m. . Berrath, m. zrada, f. Berrather, m. zradca, m. Verrückt, a. pomätený. Versammlung, f. shromaždenie, n. Berschaffen, v. zaopatrił. Berichwender, m. marnotratnik, m. Berfeten, v. zastavił. Versorgen, v. zaopatrił. Berftand, m. rozum, m Berfteben, v. rozumiet. Berstellung, f. pretvarenie, n. Bersuch, m. pokus, m. Bertheidigen, v. branit. Bertrag, m. smlúva, f. Bertreter, m. zástupca, m. Bermalter, m. spravca, m. Verwandeln, v. premenit. Bermandt, a. pokrevný. Berwüsten, v. zpustošił. Berzeihen, v. odpustik. Berzweifeln, v. zafat.

Bigbuft, m. cestovod, m. Bieb, n. hovado, n. Biel, a. mnohý. Bogel, m. vták, m. Bolt, n. lud, m. Boll, a. plný. Bollenben, v. dokonat. Bollfommen, a. dokonaly. Vollmacht, f. plnomocenstvo, n. Bollstänbig, a. aplný. Bollftreden, v. vyplnit. Borbehalt, m. výminka. f. Borbote, m. predchodca, m. Borhang, m. opona, f. Vormund, m. poručník, m. Borrath, m. zásoba, f. Borrebe, f. predmluva, f. Vorsat, m. umysel, m. Borichlag, m. navrh, m. Vorschrift, f. predpis, m. Vorsehung, f. prozretelnost, f. Borsichtig, a. opatrný. Borfpiel, n. predihra, f. Vorstadt, f. predmestie, n. Borftellen, v. predstavit. Bortheil, m. výhoda, f. Bortrag, m. prednáška. f. Bortrefflich, a. výborný. Borurtheil, n. predsudok, m. Bormand, m. výmluva, zástera, f. Vorwurf, m. výčitka, f. Borzimmer, n. predizba, f. Borzug, m. prednost, f.

# w

Waare, f. tovar, m.
Wache, f. stráž, f.
Wache, n. vosk, m.
Wachfen, v. rást.
Wachter, f. krepelka, f.
Wächter, m. strážny, m.
Wache, f. lýtko, n.
Waffe, f. zbraň, f.
Wagen, f. váha, f.
Wagen, m. voz, kočiar, m.
Wagerecht, a. vodorovný.
Wagner, m. kolár, m.
Wahl, f. volenie, n. voľba, f.
Wahlspruch, m. heslo, n.
Wahnsinn, m. šialenost, f.

Wahr, a. pravý. Wahrheit, f. pravda, f. Wahrnehmen, v. zpozorovať. Wahrsager, m. veštec, m. Währung, f. cena, f. Wahrzeichen, n. známka, f. Waise, f. sirota, f. Wald, m. les, háj, m. Wall, m. násyp, m. Ballfahrten, v. putovat. Wallfisch, m. velryba, f. Balze, f. valec, m. Wand, f. stens, f. Wanderer, m. pútnik, m. Bange, f. lico, n. Wanten, v. potácať, klátiť sa. Wanze, f. ploštica, f. Wappen, n. cimer, m. Wärme, f. teplo, n. Warnung, f. výstraha, f. Warten, v. čakał. Barge, f. bradavica, f. Baichen, v. umyvat. Wasser, n. voda, f. Wafferleitung, f. vodovod, m. Webe, f. tkanina, f. Weber, m. tkáč, kadlec, m. Wedsel, m. smenka, f. Weden, v. budit. Weg, m. cesta, f. Wegweiser, m. costar, m. Wehmuth, f. skormutenost, f. Weib, n. žena, f. Weich, a. mäkký. Weichsel, f. višna, f. Weiben, v. past. Beife, f. motovidlo, n. Weihe, f. posviacka, f. Weihen, v. posvätik. Weihnacht, f. vianoce, pl. Weihwedel, m. kropáč, m. Weile, f. chvila, f. Wein, m. vino, n. Meinberg, m. vinohrad, m. Weinen, v. plakat. Beinlese, f. vinobranie, n. Weise, a. mudry. Beisheit, f. mudrost, f. Beig, a. biely. Weissagung, f. proroctvo, n. Beit, a. ďaleký.

Beizen, m. žito, n. Welken, v. vädnúł. Welle, f. vlna, f. Welt, f. svot, m. Weltall, n. vesmir, m. Weltbürger, m. svetoobčan, m. Wendung, f. obrat, m. Werfen, v. bodit. Berft, f. lodiaren, f. Werg, n. kadel, f. Werk, n. dielo, n. Werkzeug, n. nástroj, m. Werth, a. hodny. Wesen, n. bytnost, f. Wesenheit, f. podstata, f. Bespe, f. sršeň, m. West, m. západ, m. Wette, f. závod, m. stavka, f. Wetter, n. počasie, n. Wichtig, s. dúležitý. Bibber, m. baran, m. Biberlich, a. odporny. Wiberstand, m. odpor, m. Widmen, v. venovat. Wiederhall, m. ozvena, f. Wieberholen, v. opakovał. Wiege, f. koliska, f. Wiegen, v. kolisat. Wiefe, f. luka, f. Wiesel, n. lasica, f. Wild, a. divoký. Wildbret, n. divočina, f. Wille, m. vola, f. Willführ, f. svevolnost, f. Wind, m. vetor, m. Winbel, f. plienka, f. Winden, v. točił. Windspiel, n. chrt, m. Windsbraut, f. vichrica, f. Windwehe, f. závoj, m. Winf, m. kyvnutie, n. Winkel, m. kút, ubol, m. Winseln, v. skučat. Winter, m. zima, f. Wipfel, m. vrchol, m. Wirken, v. pôsobit. Wirflich, a. skutočný. Wirth, m. hospodár, gazda, m. Wirthshaus, n. krčma, f. Wischen, v. utrek. Wißbegier, f. zvedavost, f.

Wiffen, v. vedet. Wiffenschaft, f. veda, f. Witme, f. vdova, f. Wit, m. vtip, m. Woche, f. týdeň, m. Woge, f. vlnobitie, n. Wohlfeil, a. laciny. Bohlgeboren, a. blahorody. Wohlstand, m. zámožnosť, f. Wohlthat, f. dobrodenie, n. Wohnen, v. bývať. Wölbung, f. obydlie, n. Wölbung, f. klenutie, n. Wolf, m. vlk, m. Wolfe, f. oblak, m. Wolle, f. vlna, f. Wollust, f. rozkoš, chlipnost, f. Bonne, f. radost, f. Wott, n. slovo, n. Wörterbuch, n. slovár, m. Bucherer, m. úžerník, m. Wuchs, m. zrast, m. Wühler, m. rypál, m. Wunde, f. rana, f. Wunder, n. zázrak, m. Wunfc, m. želanie, n. Wünschen, v. želat. Bürte, f. dustojnost, f. Würfel, m. kostka, f. Wurfgarn, n. sak, m. Würgen, v. hrdásit. Wurm, m. červ, m. Wurft, f. klbása, f. Bürze, f. korenie, n. Burgel, f. koren, m. Wüste, f. púšť, f. Wyth, f. besnota, f.

Į.

Xylograph, m. drevorezec, m.

B.

Bahl, f. číslo, n. počeť, m. Jahlen, v. platiť. Jählen, v. počítať. Jahlung, f. výplata, f. Jahun, a. krotký. Jahn, m. zub, m. Jange, f. kliešte, pl.

Bant, m. zvada, f. Bar, m. car, m. Bart, a. útly. Bauberet, f. čarodejnictvo, n. Bauberhaft, a. vahavy. Baum, m. uzda, f. Baumgebiß, n. zubadlo, n. Baun, m. plot, m. Bebent , m. desiatok, m. Bebren, v. travit. Beichen, n. znamenie, n. Beidnen, v. krieslit. Beigen, v. ukázať. Beile, f. riadok, m. Beit, f. Eas, m. Beitschrift, f. časopis, m. Beitung, f. noviny, pl. Beitwort, n. sloveso, n. Belt, n. siator, m. Bentner, m. cent, m. Bepter, n. žezlo, n. Berfnirichung, f. skrusenost, f. Bettel, n. cedula, f. Beuge, m. svedok, m. Beugen, v. plodit, svedčit. Beugniß, n. svedectvo, n. Biege, f. koza, f. Biegel, m. cihla, f. Bieben, v. tiahnut. Biel, n. ciel, m. Bierbe, f. ozdoba, f. Zigeuner, m. cigan, m. Bimmer, n. izba, chyža, f. Bimmermann, m. tesar, m. Bimmt, m. škorica, f. Binfen, úroky, pl. Birtel, m. kolo, n. Bifchen, v. sycat. Bittern, v. triast sa. Bögern, v. meškat. Bögling, m. chovanec, m. Bone, f. pasmo, n. 3orn, m. hnev, m.
3ucter, m. cukor, m. Bubringlich, a. dotieravý. Bufall , m. náhoda, f. Buflucht, f. utočišto, n. Bufrieben, a. spokojny. Bug, m. tah, vlak, m. Bugabe, f. nádavok, m. Bugang, m. vehod, m.

Wahr, a. pravý. Wahrheit, f. pravda, f. Wahrnehmen, v. zpozorovat. Wahrsager, m. veštec, m. Währung, f. cena, f. Bahrzeichen, n. znamka, f. Waise, f. sirota, f. Wald, m. les, háj, m. Wall, m. násyp, m. Wallfahrten, v. putovat. Wallfisch, m. velryba, f. Balze, f. valec, m. Wand, f. stens, f. Wanberer, m. pútnik, m. Wange, f. lico, n. Banten, v. potácať, klátiť sa. Wanze, f. ploštica, f. Wappen, n. cimer, m. Wärme, f. teplo, n. Warnung, f. výstraha, f. Warten, v. čakat. Barge, f. bradavica, f. Baichen, v. umyvat. Wasser, n. voda, f. Bafferleitung, f. vodovod, m. Webe, f. tkanina, f. Weber, m. tkač, kadlec, m. Wechsel, m. smenka, f. Beden, v. budit. Weg, m. cesta, f. Wegweiser, m. cestar, m. Wehmuth, f. skormutenost, f. Weib, n. žena, f. Weich, a. mäkký. Weichsel, f. višňa, f. Weiben, v. past. Wetfe, f. motovidlo, n. Weihe, f. posviacka, f. Weihen, v. posvätit. Weihnacht, f. vianoce, pl. Weihwedel, m. kropáč, m. Weile, f. chvila, f. Wein, m. vino, n. Meinberg, m. vinohrad, m. Weinen , v. plakat. Weinlese, f. vinobranie, n. Beife, a. mudry. Weisheit, f. múdrost, f. Weiβ, α. biely. Weissagung, f. proroctvo, n. Weit, a. ďaleký.

Weizen, m. žito, n. Welken, v. vädnúł. Belle, f. vlna, f. Welt, f. svet, m. Weltall, n. vesmir, m. Weltbürger, m. svetoobčan, m. Wendung, f. obrat, m. Werfen, v. bodit. Berft, f. lodiaren, f. Werg, n. kadel, f. Werk, n. dielo, n. Berkjeug, n. nástroj, m. Werth, a. hodny. Wesen, n. bytnost, f. Wesenheit, f. podstata, f. Wespe, f. sršeli, m. West, m. západ, m. Bette, f. závod, m. stavka, f. Wetter, n. počasie, n. Wichtig, a. dúležitý. Wibber, m. baran, m. Biberlich, a. odporny. Wiberstand, m. odpor, m. Widmen, v. venovat. Wiederhall, m. ozvena, f. Wieberholen, v. opakovał. Wiege, f. koliska, f. Wiegen, v. kolisat. Wiese, f. lúka, f. Wiesel, n. lasica, f. Wild, a. divoký. Wilbbret, n. divočina, f. Wille, m. vola, f. Willführ, f. svevolnost, f. Wind, m. vetor, m. Windel, f. plienka, f. Winden, v. točit. Windspiel, n. chrt, m. Windsbraut, f. vichrica, f. Winowehe, f. závoj, m. Winf, m. kyvnutie, n. Winkel, m. kut, uhol, m. Winseln, v. skučat. Winter, m. zima, f. Wipfel, m. vrchol, m. Wirken, v. posobit. Wirflich, a. skutočný. Wirth, m. hospodár, gazda, m. Wirthshaus, n. krema, f. Wischen, v. utrei. Wißbegier, f. zvedavost, f.

Wiffen, v. vedet. Wiffenschaft, f. veda, f. Witme, f. vdova, f. Wiß, m. vtip, m. Woche, f. tyden, m. Boge, f. vlnobitie, n. Wohlfell, a. laciny. Wohlgeboren, a. blahorodý. Wohlstand, m. zámožnosť, f. Wohlthat, f. dobrodenie, n. Wohnen, v. bývat. Wöhnung, f. obydlie, n. Wölbung, f. klenutie, n. Wolf, m. vlk, m. Bolte, f. oblak, m. Wolle, f. vlna, f. Bollust, f. rozkoš, chlipnost, f. Wonne, f. radost, f. Woit, n. slovo, n. Borterbuch, n. slovár, m. Wucherer, m. úžerník, m. Wuchs, m. zrast, m. Wühler, m. rypál, m. Wunde, f. rana, f. Wunder, n. zázrak, m. Wunsch, m. želanie, n. Wünschen, v. želat. Würde, f. dústojnosť, f. Würfel, m. kostka, f. Wurfgarn, n. sak, m. Bürgen, v. hrdusit. Wurm, m. červ, m. Wurft, f. klbása, f. Würze, f. korenie, n. Wurzel, f. koren, m. Wüste, f. pášť, f. Wyth, f. besnota, f.

### Į.

Xplograph, m. drevorezec, m.

#### B.

Bahl, f. číslo, n. počeť, m. Bahlen, v. platiť. Bahlen, v. počítať. Bahlung, f. výplata, f. Bahm, a. krotký. Bahn, m. zub, m. Bange, f. kliešte, pl.

Bant, m. zvada, f. Bar, m. car, m. Bart, a. útly. Bauberet, f. čarodojníctvo, n. Zauberhaft, a. váhavý. Zaum, m. uzda, f. Baumgebiß, n. zubadlo, n. Zaun, m. plot, m. Bebent , m. desiatok, m. Bebren, v. travit. Beichen, n. znamenie, n. Beichnen, v. krieslit. Beigen, v. ukazat. Betle, f. riadok, m. Bett, f. čas, m. Beitschrift, f. časopis , m. Beitung, f. noviny, pl. Bettwort, n. sloveso, n. Belt, n. šiator, m. Bentner, m. cent, m. Bepter, n. žezlo, n. Zerknirschung, f. skrusenost, f. Bettel, n. cedul'a, f. Beuge, m. svedok, m. Beugen, v. plodiť, svedčiť. Beugniß, n. svedectvo, n. Biege, f. koza, f. Biegel, m. cihla, f. Bieben, v. tiahnut. Biel, n. ciel, m. Bierbe, f. ozdoba, f. Zigeuner, m. cigan, m. Zimmer, n. izba, chyža, f. Bimmermann, m. tesar, m. Bimmt, m. škorica, f. Binfen, úroky, pl. Birtel, m. kolo, n. Bifden, v. sycat, Bittern, v. triast Ba. Bögern, v. meskat. Bögling, m. chovanec, m. Bone, f. pasmo, n. 3orn, m. hnev, m. Buder, m. cukor, m. Bubringlich, a. dotieravý. Bufall, m. náhoda, f. Buflucht, f. utočišto, n. Bufrieben, a. spokojný. Bug, m. tah, vlak, m. Bugabe, f. nádavok, m. Bugang, m. vehod, m.

Bügel, m. oprata, f.
Butunft, f. budúcnosť, f.
Buname, m. priezvisko, n.
Bünben, v. sapáliť.
Buneigung, f. náchylnosť, f.
Bunge, f. jazyk, m.
Bupfen, v. šklbať.
Bürnen, v. hnevať sa.
Burüdfefr, f. návrat, m.
Bufdrift, f. prípis, m.
Butanb, m. postavenie, n.
Butritt, m. prístup, m.
Buverläßig, a. bezpečný.
Buwaché, m. prírast, m.
Bwang, m. násilie, n.
Bwed, m. zámer, m.
Bwedmäßig, a. primeraný.
Bwetfel, m. pochybnosť, f.

3meifeln, v. pochybovať. 3meig, m. ratolesť, f. 3miebel, f. cibuľa, f. 3miespalt, m. rozdvojenie, n. 3mingen, v. nátiť. 3mirn, m. niť, f. 3mift, m. roztržitosť, f. 3mitter, m. štyra, f.

### Abkargungen.

a. bebeutet adjectivum.
f. ,, femininum.
m. ,, masculinum.
n. ,, neutrum.
pl. ,, plural.
v. , verbum.

# Chrestomathia

čili:

## ukážky z literatúry slovenskej. \*)

I.

Z pojednania: SLOVENSKO A JEHO ŽIVOT LITERÁRNY.

(Slovenské Pohľady. Diel I. sväz. 2. 1847.)

Mladé pokolenie je taká mladá dedinská chasa; keď sa na zvon šturmovat má - pri príhodách osudných - prvšia letí na väžu a bije na bok zvonov; combíla slobodno zvonami. keď ide biskup lebo kráľ. Príchod nového principu, klepanie podzemských, predživotných duchov na kôru skutočnosti čuje najsampry duch mladého, slobodného pokolenia: a preto sila nová mladými duchy vyslovovaná aj uskutočňovaná, podpieraná aj k zralosti preprevodená býva. - Po tých predchodných krokoch slovenského genia prosriedkom jednotlivých literárnych zjavov urobených, teskno bolo vo vzduchu literárneho života, a s ťažkosťou sa čakal dáky vysloboditeľ z toho labyrintu, do jakého to habkanie, tie pokusy a hádaniny slabo-literárne obecenstvo uvádzaly. Lebo nebolo naprosto žiadneho pravidla, žiadnej gramatiky, tým menej slovníka, syntaxi, filosofie reči slovenskej. Tu povstal v útlom veku, srdcom denglavým mládenec slovenský, ktorého oko k nebu bolo obrátené, ktorého duch smelo letel nad zaprášené cesty zastaralého zvyku, a ktorý povedal prvý zretelným slovom:

<sup>\*)</sup> Z ohľadu jednotvárnosti podávam všetke ukážky v pravopise už teraz ustálenom; len vo výpiskoch z básni Hollého sa odchylky v poťahu na časomieru ním užívanú do súzvuku s terajším pravopisom priviesť nedaly. Menovite v §. 3. B. vystavené pravidlo v týchže výpiskoch sa nezachováva.

Slováci! píšte po slovensky, tu máte slovo moje o reči vašej. — A tento mládenec bol Anton Bernolák, učenec semeniska presporského. Slovo jeho bolo pojednanie v latinčine spísané: Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum etc. A hlas tento nebol viac hlasom na pustatine, lebo stá hlasov sa ozývalo a mládenca pozdravoválo, o ktorom neznámi mysleli, že je 70 ročný, bachantami obklopený, prachom starých bibliotiek zapadlý starec: a známi i neznámi. starí i mladí menovali ho svojím otcom, vodcom, náčelníkom literárnym, povolaným za vyslovovateľa jejich vlastných myšlienok. Bolo to nadšenie sviatočné, pozdravujúce nový vek s vrúcnosťou a pobožnosťou. Prvší hlas, ktorý sa vinul z priehlbín slovenského národa, bol hlas obrátený k mladému Bernolákovi, aby dal Slovákom gramatiku slovenskú, slovník, syntax, prosodiu, slovom: žiadalo sa od neho nielen vyslovenie, ale aj uskutočnenie idei a myšlienky slovenskej. A mladý duch sa lapil do všetkého, a mladý duch slovenský prvší no stoletiach dlhých posvätil sa celkom myšlienke národnej, a pracoval jak na gramatike tak na slovníku slovenskom, a pracoval nájme na rozšírení sa v živote myšlienky literatúry slovenskej.

Roku 1790. vyšla v latinskej reči jeho gramatika, prv už ústne a priatelsky medzi mladším pokolením rozšírená. Na veľkom svojom slovníku pracoval cez celý život, ktorého ale vydanie sa nedočkal. Muž tento svoje peniaze, hodnosť, úrad, čas a život obetoval na vskriesenie života slovenského. Ako kaplán čeklíšsky, kde gramatiku vydal, pôsobil na okolité strany, menovite na mladé kňazstvo: nájme ale ako farár a dekan novozámsky celým vplyvom svojím o to stál, aby len bolo dačo zo slovenského kmena. On rozožíhal sviecu vo tmách, on sretazoval priateľov slovenskej literatúry po prešporskej, nitranskej, trenčanskej stolici, a v jednu společnosť knihy slovenské kupovať sa zaviazavšiu jich zvádzal, a tak na povedomí slovenského ducha a povolania pracoval. Je to nekonečná radosť pre citlivého a vzdelaného Slováka videť po tisícroćnom mlčaní najvätšej čiastky národa dvíhať sa muža u prosried tých najhroznejších bied a nedostatkov, ktorý vyletiac nad ne, obživí tisíc zanedbaných duchov, ako to urobil náš nezapomenutelný Bernolák. Škoda večná, že ho život duchovný, že ho milenka jeho večná, myšlienka slovenskej úlohy a slovenského povolania skoro a prívčas strávila; skončil cestu svoju

v neslave národa slavnú a nepoškyrnenú 15. jan. 1813. Ale nie, prajme mu odpočinku, neskončil cestu prívčas, keď na ňu pohliadneme okom tým, ktorým sa čítajú nie roky, ale kroky urobené na tej ceste, po ktorej národ kráča k poznaniu seba, svojej úlohy a silv k tam tej potrebnej. - S ním a po ňom dostalo toto snaženie slovenského genia meno Bernolákismu, nárečie ním vzdelané Bernoláčiny; a toto pomenovanie Thersitovia slovenskí aj ako posmech užívali a užívajú. Medzitým za meno Bernolákovo sa žiaden Slovák nezahaňbí, ba s vďačnosťou nábožnou klásť ho bude do Pantheonu historie národa svojho. Uznať však musíme odporníkom, že myšlienku svoju nevyviedol a nedokončil, lež kdože to z ľudí môže a smie žiadať? - Gramatika jeho je chybná, nedúsledná, na bohatosť slovensko-slovanskú nárečia nášho potrebný pozor neobracajúca; ale kdo môže chceť, aby jeden duch vyťahal na dno tú najbohatšiu studňu tisícvekých pramenov a žíl životodarných takej reči ako je slovenská. Kdo to všetko žiada od Bernoláka, ten nech seba najprv skusí, či má len jeden neheť zo zásluh Bernolákovych, a nech potom hovorí. Inde sme hovorili, že je táto reč prosriedok medzi češtinou a čistou slovenčinou, a ospravedlnili sme krok tento dostatočne: kdo teda chce súdiť, musí to stanovisko pred oči vziať a z toho kritizovať Bernoláka. Už aj to pomenovanie Bernolákismu, na koľko od samých, uprimných a dobrých, Bernolákovmu snaženiu oddaných Slovákov pochodilo, svedčí, že tieto počiatky same si neosobovaly čistotu slovenčiny, začo ju ani slovenčinou nemenovali. My ale cítime aj ocenit vieme krok tento, ako aj o jeho historično-filosofickej nevyhnutelnosti a potrebe presvedčení sme.

Dr. Mil. Jos. Hurban.

### II.

### Zčlánku: REČ RUSK.Á.

(Vetín o slovenčine. 1848.)

Rečruská menuje sa tak od Rusov, slavianskej ríše na východe založiteľov od r. 863., čo predtým sa bezpochyby slovenskou menovala za najstarších časov. Táto je najrozšírenejšia, panujúc od východného Predtatránska až k Uralu, a roztrúsene šírom severnej Asie až do Ameriky; od bieleho

mora až ku čiernemu. Hovoria ňou v jednom hlavnom a vo dvoch menších nárečiach 52 miliony ľudu slavianskeho, zvätša původčitého, samorodného, ktorý kraje oné v časjech už predhistorických obýval a otcovi historického umenia reckému Herodotovi (r. 450. pr. Kr.) pod menami Budinow, Neurow a Piengitow známy bol. Istá sila i krása a zvlášte mohutnému kmenovstvu slavianskemu svedčná veličanstvennosť, prejatá pri tom všetkom šírosrdečnou milotou slovenskou, je neodpriečne svojstvo ruštiny. Slovák zvlášte si ju môže a má po mnohých svojenárečných hlasiech a spôsoboch slovničných dobre prisvojovať, osobitne nárečie veľkoruské. Niet pochyby, žeby z nej vätšieho utešenia mal, neželi z ktorejkoľvek cudzej reči, za ktorými tak pachtí a v jichže znaní si toľko zakladáva. Svetonárodní orgán Slavianstva je skutočne už ruština: preto učenco♥1 slovenskému práve nič z nej nevedet, je i národnia i človečenská nechvála i nešvára.

Dvojá reč sa vnárodnila v ruskom Slavianstve: cirkevná staroslovenská a svetská ruská, obe so životom národním, nímže Rus je cez na kroz prejatý a preživlený, nerozlučne spojené a sice tak, že jedna druhú, nie reku, snáša, ale vlastne v cirkevnej a občanskej povinnosti, vo svätoslave i svetoslave odmieňa. Ruský vzdelanec napospol je rečou i Starosloven i Rus; ba sú nie riedke príklady, že pospolití ľudia celé knihy písma svätého, k. pr. žalmy, evanjelie nazpamat vedia. V ohľade tomto niet reči — mimo latinskej - ktorá by sa v toľkom priestranstve na chválu Boha ozývala jako staroslovenská. – Čo do ruskej literatúry, táto je teraz medzi všetkými slavianskymi jak hojnosťou a rozmanitosťou plodov, tak i výtečnosťou jejich najonakvejšia. Jej rozvinutie je podľa času dvojako rozdobné: staršia doba je od uvedenia krestanskej viery a slovenskej bohoslužebnosti za Vladimíra (r. 988.) až do Petra Velikého (r. 1700.); nov ej ši a ide od tohoto panovníka, obnoviteľa ruskej a tvorca jej terajšej mohutnosti, až do terajška. Obe tieto doby sa hlavne rozoznámkujú rečou a slohom, toť že v onej písavali Rusi staroslovensky, bars i miešano s ruským, v tejto spisovať začali a spisujú v nárečí národňom a zvlášte moskovskom. nímže sa literatúra stala obecnou, všestrannou, jako Rusovia vravia "mešťanskou" (gražďanskou). Z prvšej doby najzvláštnejšie pamatiny sú: "Pravda ruská," t. j. staré práva ruské,

ktoré knieža Jaroslav sobral, sporiadal a vydal (r. 1016-1020.). — "Nestorova kronika" (nar. r. 1056. zomr. r. 1115. alebo 1116.), najdúležitejší a najkrajší z onoho veku historický pamätník. - "Slovo o pluku Igorovom" z konca XII. stoletia, báseň epická ducha ossianskeho a jiné. — Najvzácnejšie ale dedictvo duchovného života onej doby složené je pre potomstvo v tehdajších letopisiech a listinách čili obecných úradných písomnosťach, týchto posledních najviacej čistoruských, jakýmiže v tej miere na onen vek žiaden iný národ honosiť sa nemôže, a jejichže úplným spravným vydaním z rozkazu cára zvláštna společnosť sa zanáša. V čas mongolského poddanstva, v ňomže národ ruský skoro celých dve sto rokov a výše prenerestil, spisované boly najviacej náboženské knihy, ale i letopisné celkom zanedbané neboly. Po zlomení járma tatárskeho (r. 1462.) a uvedení knihtlačiarstva (r. 1553.) sa v obojom pokračovalo. Makarij zhotovil ohromné dielo životov Svätých. Pozoru hodné plody zákonodarstva toho času sú: "Súdobník" (r. 1559.) a "Uloženie" (r. 1649.).

Peter Veliký postavil Ruskú do radu hlavných evropejských mocenství. On nastavil novokrojné písmo ruské (gražďanicu) a dal, jako všemu, tak i slovesnosti nový beh. Za jeho času kvetli vedľa duchovných už aj spisovatelia svetskí: Kantemir (r. 1708-1744.), Tatiščev (r. 1685-1750.), Trediakovskij (r. 1703-1769.), ktorý vlastne staroslovenčinu sa snážil uviesť ako reč spisovnú i do literatúry. - Ale tvorca a otec novejšej literatúry ruskej je Lomonosov (r. 1711 -1765.), veliký duch. Za ním básnik Deržavin (r. 1743-1816.), jehože óda "Na Boha" svetochýrneje. Na vyšší stupeň i bohatstva i dokonalosti zdvihla sa literatúra ruská za Karamzina (r. 1765 – 1826.), púvodcu dokonalejšej prostomluvy ruskej. Z básnikov jeho času predkuje medzi jinými Žukovskij (nar. 1783.); a jako skladateľ nevyrovnaných bájok prišiel u celého ruského národa do klasickej vážnosti Krylov (nar. r. 1768.). Tretí za Lomonosovom a Karamzinom stupeň literatúre národnej položil slávoduchý básnik Puškin (r. 1799-1838.). – Teraz už ide to tam zo slávy na slávu – vo svojom spôsobe času a okolností, ale nado všetko duchom ruskej veľaslavnej, všeživelnej národnosti. -

#### III.

#### Z povesti: SERBIANKA.

(Orol Tatránsky. Roč. III. 1848.)

Bolo raz jedno pekné dievčatko, utešené, krásne, że mu nebolo rovného pod slnkom. Malo ono očká čierne, veľké; keď nimi pozrelo a dokola švihlo, nazdal bys' sa, že sokol svojimi peknými krídlami dokola zavesloval. Malo ono pekné, utešené líčka; keď nimi len pohlo, nazdal bys' sa, že slniečko ranné vyskočiac zpoza vysokej hory svojou ľúbostnou žiarou boskáva v plnote citu a lásky svojej celý šíry široký svet. A jeho postava taká bola uhladená, vysoká, hybká, žebys' ju bol mohol prútom preťať alebo dvarazy obejmúť. Volalo sa to dievčatko Milica.

Ale to dievčatko mnoho zlého na svete narobilo; keď neveríš, opýtaj sa len mladých šuhajcov, a oni ti všetci povedia: ano, tak je, ono mnoho zlého na svete narobilo. Ale ono nebolo toho príčina; ono svietilo na svet neohliadajúc sa na to, čo si ľudia z jeho pozoru robia, nepozerajúc na to, či ono šťastie či nešťastie svetu donesie.

A to dievčatko Milica bolo sirôtka, nemalo nikoho krem Boha a dobrých ľudí na tom božom svete. Ešte malo sotva dva roky, už mu i otec i matka odomreli. Jej rodina celá padla na Kosove, a jej otec, ktorý vládal nad srbskou zemou v odvislosti tureckej, zahynul roku 1447., keď Turci zničili na

Dunaji plemená recké, romanské a slovanské.

Bol starý Sáva Markovič, ktorý sa ujal mladej Milice, a devčina si uňho ako ranná zora prekvitala, a nič jej nechybelo, len matička v zemi zahrabaná a vtáče mlieko. Starý Sáva ju zastával i pred zlými Turky, i pred očami všetečných mládencov, a strežal ju ako oko v hlave: bo Turci zlí, oni zoberajú čo môžu, a zvlášte mladé pekné panny; i mládenci srbskí zlí, bo oni kradnú srdiečka a robia devčatom na tisíce starostí. K tomu bol Sáva Markovič dobrý Srbín, i snoval v hlave mnohé myšlienky. On sľúbil Milicu najhodnejšiemu junákovi srbskému, a čoby ho to čokoľvek stát malo. Keď sa prišli k nemu ľudia žalovať, že Turci haradž (daň) vyberajúc, alebo pre bašov zbožie snášajúc a glavnicu (od hlavy) pýtajúc, jich súža a zodierajú, hovoril: "Haňba junákovi sťažovať si na potlačovanie a nemysleť na pomstu, nemysleť na vybaveníe

domoviny!" Keď si starí ľudia sťažovali, že jim Turek kostoly hanobí a na jejich staré dni sem i tam jich preháňa, na to sa Sáva ozval: "Hej pobratímci! vytrepte Turka a zhyňte sami; krem toho nemáte toľko dní života ako vlasov na hlave!" Pre takéto reči a pre jeho samostatné si vedenie bol Sáva Marko-vič držaný za najlepšieho Srbína. — U tohoto kvitla a jasala sa devica Milica.

Ale Sáva vždy starnul a starnul. Vlasy mu pomaly obelely i vypadaly, a oko, ten krištál duše ľudskej, vždy sa vätšmi a vätšmi zatemnievalo, ruka i hlas sa triasly, a postava junácka sa shýbla ako javor v jaseni smutiaci za lístkami života svojho.

Sávovi bolo teskno, smutno v duši. Nevidel nikde pomoci, nikde vyslobodenia. Starí ľudia, ktorí zacítili sladkosť slobody, povymierali; nové pokolenie už vyrástlo v otroctve a nazdávalo sa, že to tak byť musí. Stisklo mu to srdcom i vzdýchnul, keď si na pamäť uviedol, že on nikdy nedožije oslobodenia domoviny; ale zaplakal, keď pozrel na Milicu, diamant duše svojej, bo beda žene, ktorá neznajúc sa bránit, bez svojej viny v otroctve hynúť musí.

Raz prišiel k nemu jeho starší syn Marko-i povedal; "Otče môj! já som už aspoň sto Turkov zabil; pýšim sa i tým, že som krev z tvojej krve, duša z tvojej duše; i tým, že som najlepší junák v celej Serbii, a tak podľa sľubu pýtam ťa, daj mi Milicu za ženu."

Starý Sáva ovesil hlavu, mumlal dačosi pod šedivým fúzom i odpovedal vážne, potichu; "Synak Marko! kdo Milicu dostane, musí viacej urobiť nežlis' ty urobil; ten musí oslobodiť Srbsko od járma turbánov a viery nepravého proroka."

"Otče, neprehovor sa!" odpovedá Marko, "ty žiadaš viac nežli pol sveta vymôcť a urobiť môže. Dušman zatriasa pol svetom a vysmieva sa národom, ktoré hynú pred ním ako mhla na horách pred svetlom slnečným!"

Sáva zaškrípol zubami, bo srdce jeho bolo drážlivejšie nežli hoc ako jarého mládenca, pozrel hnevivo na syna, ruku zdvihnul akoby k hrozeniu, a potom s potupným smiechom vyrieknul: "A tys' najlepší junák srbský? — a tys' krev z krve mojej? — a ty chceš obdržať Milicu?" —

"Ano, som a chcem!" odpovedal pyšne Marko. "Otče, nehnevaj ma!" zavolal po malej prestavke, "lebo nech som nie Srbín, keď budem znášať tvoj potupný pohľad!" "Pekne, pekne synak Marko!" prudko zas povie starec, "od starého otca, ktorý sotva v stave je vyzdvihnút v ruke handžár, nemôžeš zniesť pohľad potupný, ale za nemožnosť držíš potupy tureckej sa sprostiť. Pekne, pekne synak Marko!"

A Marko sa zatriasol ako osika, zuby mu zacengotaly, čelo mladé sa zamračilo, a málo chybelo, že otca za prse nechytil. "Kdo ti to povedal, že já lížem retazi vraha nášho? že neškrípem zubami nad hanobou našou? — No zadrž si Milicu, já ju nechcem, kým noha dušmanova kráča po dolinách Serbie. — Zdrav sa maj, otče!"

Starý Sáva s roziskrenými očami pohliadnul na svojho syna, a mocne ho chytil za kabaňu i volal: "Postoj, postoj synak Marko! ako že som prežil už sedemdesiat rokov, tak bude Milica tvojou!"

"Nepozrem ani na teba, ani na Milicu," zavolá Marko, "kým neuznáš, že som najlepší junák v celej srbskej zemi!"

"Uznám, uznám synak môj!" odvetil starec, "ale počuj

múdre slová staroby!"

Marko sa obrátil, hodil sa za stôl na stolicu, podoprel rukami hlavu a pozeral na svojho otca, jako by ho k hovoreniu vyzýval.

"Ty si teraz nesmieš vziat Milicu!" — a potom schyliac sa k nemu skoro pošepky hovoril: "Synak Marko! moji pobratímci prebehli i Serbiu i Bosnu i Hercegovinu, a ľud krestanský sa o krátky čas pozdvihne; — synak Marko, ty jich musíš viesť a zhynúť, keď nebudeš môcť zvíťaziť!"

Markovi sa oči zaligotaly. Vyskočil zpoza stola, objal starého otca a držal ho v svojom náručí bez slova, bez hlasu.

Ľudia prirodzení žijú len v samučičkej prítomnosti, a jedno slovo v jejich prsach môže vzbudiť najodpornejšie náruživosti.

Smutno, pusto v srbskej krajine! Nazdal bys' sa, že to veľký hrob tá pekná, krásna zem srbská, a ľudia mátohy a duchovia okolo hrobu toho obchádzajúci. Nik' nepovzdýchnul, nik' nezažalostil nad tým junáckym ľudom; a oni sami ledva slovo hovorili, bo sa báli zrady: len jim oči hovorily medzi sebou a ruky znamenia podivné dávaly.

Ale predca boly dni v roku, v ktorých žiadna moc, žiadna sila nezabránila ľudu srbskému, aby sa vedno neschodil: boly to sviatky náboženské a výročné. I teraz v rudnických horách tisíce ľudu sa sišlo. Na päte hôr rudnických stojí starý monastír svätého Jovana, ktorého mníchovia zachovávajúc prísno pravidlá riadu svojho, boli známi medzi srbským ľudom láskou k rodinám jeho. Teraz je deň svätého Jovana, sviatok to patróna monastíru, a preto tak mnoho ľudstva obsadlo kopce okolo kláštora.

Pred svätou bohoslužbou je ľud rozložený okolo dubov a bukov, na ktorých sú obrazy Matičky Božej, sv. Jovana, sv. Nikolu a iných Svätých popribíjané. Pod tými stromami sedia starci, ktorým vek svetlo denné odobral, s holými hlavami, na ktorých pofukujúci vetor dvíha dohora ostatky šedivých vlasov, v ruke držia tamburice a čistým, tu i tu trasavým hlasom prespevujú piesne junácke zo starých pekných časov dávno zabudnutej voľnosti srbskej. Ľud sa okolo nich sháňa v kopy, z hláv čiapky zosníma, žehná sa krížom, svesí hlavu a v nemej tichosti dá voľnosť prsam svojim, aby si v nich piesne slepcov podľa ľúbosti pojhraly. A keď tak dlho počúvajú, zakryjú si tvár oboma rukama — a tam oko tvrdého Srba slzy vvlieva: tam s ľútosťou pozerá jeden na randy, ktoré telo pobratíma jeho prikrývajú; ten zas žehná dieta maličké v rukách matky sa trepotajúce. Smutná to púť, kde nie potešenie ale zármutok duše ľudské preríva.

Okolo najrozložitejšieho dubu sa ľud najvätšmi shŕna. Konáre jeho ľúbezným chládkom zatôňujú vyschnutú zem, a jejich lístky poihrávajú si s tichým vetríkom, ktorý sa do nich zadiera, ako ruka starého spevca do struny tamburice, a tiché, šepotavé tóny z nich vydáva. Pod dubom na skale sedí starec s tamburicou; vlasy jeho sú poza uši, ako venec, za-

česané, bo vrch hlavy holý.

Oči jeho sa stĺpkom dohora dívajú, svetlo jim nič neuškodí, bo sa z nich naveky ztratilo; ale vrásky na čele a tiché
podychovanie svedčia, že je sluch napnutý, ktorý to sa vynahradiť usiluje, čo oko urobiť nemôže. Napravo leží tamburica,
a zľava sedí pri ňom, hlavu o ručku podopretú majúc, a očkami do zeme hľadiac dievča, ktorému už kvet mladosti prešiel a tvár závoj dákysi smútku oblietnul. — Ľud sa sohňal
okolo neho. Mužia podoprúc sa o dlhé palice, pozerajú na
Sávu Markoviča so smútkom; ženy si posadaly na zem a deťom svojim tichosť kážuc, ukazujú jim na devicu Milicu. Starý
Sáva oslepnul docela; jednoho syna ztratil, druhý ušiel k Turčínom, ktorí vyhnali starca z jeho vlastného domu, a teraz

chodí po krajine od anjela svojho device Milice sprevádzaný. Krásna je láska, krásna obetovavost devčiny za starobu, ktorá

si je sama pomáhať nie v stave!

Starý Sáva sedí medzi tichým zástupom so zvelebou dákousi naňho sa dívajúcim, a sluchom počúva, chcejúc početnosť zástupu z hukotu vyzvedeť. Pomaly ovesí hlavu, vezme tamburicu a spieva pieseň brinkotom tamburice sprevádzanú:

> Na Kosove bielom poli Šumí barjak cár Lazára. Srbské dieťa srdce bolí, Keď sa o tom rozhovára.

To Kosovo bielo pole Smutné zvesti nám donáša, Na ňom padla do nevole Domovina voľná naša!

Ty Kosovo, pole bielo!
Našej padlej slávy pole —
Čos' tak smutne zašumelo?
Čože značia tvoje bôle?

A Kosovo odpovedá: "Jakby som já nešumelo? Srbský synak v putách sedá! Srbské dieťa onemelo!

O voľnosti viac nevraví, O nej sa mu viac nesníva; Keď ho dušman depce, dávi, Ono na to sa len díva.

A mne srdce schne od bôľa, A mňa smútok, žiaľ prikrýva: Lebo vinu môjho poľa Krvou svojou nik' nezmýva.

Srbský synak, srbské dieťa! Kedy zbavíš domovinu? Kedy zore ti zasvieťa? Kedy zmyješ moju vinu?"

Jan Kalinčák.

#### IV.

Z veselohry: INCOGNITO.

(Concordia. 1858.)

Jednanie prvé.

(Hostinec v Kocúrkove.)

Výstup prvý.

Jelensky (sám).

Teda som už predca raz tuná v tom báječnom Kocúrkove pri cieli mojej poetickej výpravy! Na celej ceste nikdo mi nevedel povedať, kde leží vlastne to Kocúrkovo. Mne ale až velice na tom záležalo, abych ho vyhľadal; lebo ponajprv som básnik, a podruhé mám tuná oddanicu. Už ale

> "Co jest slunce jitru spanilému, Měsíc noci, hvězda plavcovi, Kvítek včele, voda mřenovi, Slavíkovi hájek zpěvavému:"

to je Kocúrkovo básnikovi slovenskému. Ha ha ha! Veď Kocúrkovo je Eldorádo, Tybur a Olymp Múz slovenských, tuná majú sídlo Satyri, Bachantky, Fauni a Sirény - a čo je hlavná vec, tuná má sídlo i bohatá Evička Sokolova, ktorú "keď len ešte kolísali, už ju za mňa sľubovali; a keď len ešte husky pásla, už vtedy v mojom srdci rástla!" Buď čo buď, musel som teda to slavné Kocúrkovo vyhľadať; - blúdil som po celom Slovensku, poprehliadal všetke folianty a bachanty o Kocúrkove, ba i mapy a cestopisy na poradu bral, ľudí sa pýtal, jedni mi napravo, druhí naľavo, jedni tam, druhí inam ukazovali - a kde nič tu nič - milého Kocúrkova nikde niet. Do tisíc striel! už som chcel "re infecta" zpiatočnú cestu nastúpiť, keď mi zrazu Múza do ucha zakričí: "Ty blázon! čože sa tak trudíš? veď Kocúrkovo máš všade pred nosom, len otvor oči!" Otvoril som teda oči a skutočne bolo tomu tak, predo mnou ligotala sa makovica vysokej väže kocúrkovskej. S radosťou, že som už blízko k cieľu, vtiahnul som do tohoto hostinca. Tisíc hromov, veď som už polovic peňazí strovil a toľko nesnadzí na pliach a po horách vystál, až to hrúza! -A tie hostince — to je do porazenia! Fuj, hanba to pre nás, že temer na celom Slovensku nenajdeš statočného hostinca.

Chcej nechcej, musíš hospodu hľadať v hnusných krčmách židovských, a zaplatiť ju lepšie nežli v prvých hôteloch veľkomestských. A človeka by temer z kože zodrali, keď si dačo rozkáže. (Obsre sa vôkol.) Hm! i toto sa zdá byť taká jakási diera židovská — vari by toto mal byť hostinec kocúrkovský? ha ha ha! to by ver' nebolo veľmi poeticky! teda by prvá charakteristika Kocúrkova mala byť židovská krčma? (Otvoria sa bočné dvere.) Ale pst! kdosi ide, to bude iste dáky Proudhon židovský!

### Výstup druhý.

Jelensky, žid Špitzer a Potomsky.

(Špitzer a Potomsky vyjdú z bočných dverí s posunkami v tichej rozmluve bez toho, žeby Jelenského spozorovali.)

Jelensky (k sebe). Hm, to je "nobile par fratrum!" opravdivý to Orestes a Pylades kocúrkovský!

Špitzer. Tak teda pri tom zostaneme, pán veľkomožný!
Potomsky. Tak jest, árenda je vaša, môj milý Špitzer!
Zajtra ráno koutrakt sa podpíše punktum o 10. hodine tuná v
hostinci. — Majte teda tú najvätšiu čistotu a poriadok v dome.

Spitz. To moja starosť, pán veľkomožný! já viem, ako

mám bohatú dámu uctiť.

Pot. A notabene, jestli by sa vtedy dajaký žobrák alebo vandrovník u vášho prahu zjavil, neprepustite ho bez almužny.

Spitz. "Versteht sich!" však sa to bez toho zriedka

stane u mňa.

Pot. Lebo je ona ináč dobrá kresťanka — a já som vás vychválil, že ste vy statočný žid, a že každému v núdzi milerád pomôžete.

Špitz. He he he, pán veľkomožný! istotne já to velice

rád mám, keď sa na mňa dakdo utiskne.

Jel. (k sebe). Ale beda jeho koži!

Pot. A že vy máte viac lásky k blížnemu nežli ktorýkoľvek kresťan kocúrkovský, i lepšie sa rozumiete do hospodárstva, i poriadnejšie cinze platíte.

Spitz. "Ganz pünktlich!" i slavné mesto Kocúrkovo je

so mnou úplne spokojné.

Pot. Tak jest! a preto vám radnej tento hostinec do árendy dávame.

Jel. (k sebe). Hm! teda sa to o tento hostinec jeduá?
Pot. Ale "à propos," či ste už bol s tou wechslou u toho pansláva?

Špitz. Na službu, pán veľkomožný! dnes ráno som bol

uňho, ale ma velice prosil, abych mu aspoň tri dni čakal.

Pot. Ba kýho čerta! a vari ste mu prisľúbil?

Špitz. Ach, i tie jeho deti tak ma prosily a plakaly, že som sa musel smilovat.

Pot. Teda mu tri dni chcete čakať?

Špitz. Len dodnes večera. Práve teraz chcem k nemu ísť a wechslu si dať liquidovať.

Pot. Ty sprostý žide! veď som já práve to chcel, aby ju nemohol liquidovať, aby tak prišiel do áreštu. Veď on najviac intrigoval, aby z tej árendy nić nebolo; a mimo toho čí on není ten, ktorý ti najviac odťahuje ľud od krčmy s tými slovenskými novinkami a s tými spolkami miernosti? Vidíš, jakú už mávaš práznu krčmu (obozrú sa vôkol), jeden jediný vagabond ti tuná drichme.

Špitz. Nu nu, pán veľkomožný! nechže sa neráča k hnevu pohnúť; já som presvedčený, že mu tu v Kocúrkove

nikdo tú sumu nepožičá, čoby sa obesil.

Pot. Nič, netreba odkladať, bo by sa mohlo trafiť, žeby mu snáď tá moja priateľkyňa v súrach pomohla; učkoľvek som frajcimerke zakázal, aby ho k panej na žiaden pád nepripustila. — Tisíc hromov, veď som já tú wechslu nadarmo neodkúpil od toho sklepníka! — Toho človeka musíme znivočiť, bo nám do kariet hľadí.

Špitz. Dobre, teda hneď pôjdem na exekúci, len sa

preoblečiem.

Pot. Ale žiadna milosť, žiadne sľutovanie! rozumiete? Jaknáhle nebude v stave vyplatiť, rovno s ním k slúžnemu. — Tisíc beťahov! veď od toho celý náš plán závisí. Teda ne-

meškajle, "à dié!" (Ide preč aj so šidom.)

Jel. (sám). Ha, to mi dáva rešpektu pred Kocúrkovom! to mi je látka ku kurióznej básni. Kresťan horší od žida — fuj! no ver' som si prišiel na dobré miesto nevestu hľadať. Ale však len nebude celé Kocúrkovo takým zloduchom nakazené? — Čo si tu počať? — či mám ísť tú Evičku Sokolovu vyhľadať? — Hm, ale je otázka, či sa já jej, a ešte vätšia, či sa ona mne bude páčiť. Veď kebych sa na sivkoch sťa bohatý švíhák semká priviezol, to by pravda učinkovalo; ale takto, len

taký ubohý slovenský proletár! — Ej a veru, aby mi košík dali, aby ma jako dákeho žobráka o almužnu prosiaceho odpravili — tisíc ohnivých striel! ešte to by mi treba bolo! — Nie, takú potupnú rolu nebudem hrať v Kocúrkove!

(Žid sa navráti.)

### Výstup tretí.

### Jelensky a Špitzer.

Jel. (k sebe). Hm! už sa i já musím s týmto Faunom do známosti pustiť. (Nahlas). Hé, pán hostinský! až velice ste zamyslený.

Špitz. Nech odpustia mladý pánko, mám veľké "kšefty;" i terez musím ísť na exekúci — však vedia, žeby krčmár od

hladu zkapal, keby si dlžoby neinkasíroval.

(Chce ist, očut spevy zvonku.)

Jel. Počkajte! čo to za spevy? či to netiahnu semká

dáki Bachanti a Salieri palatini?

Špitz. (hľadí von oblokom). Prosím ponížene, tu ani pán Salieri, ani palatin nebýva; — ha! to sú kosci pani Sokolovej, idú z poľa — už jej všetke lúky dokosili; musím jich dnu zavolať a trošku učastovať, lebo napozatým budú u mňa lúky

kosit. (Odide).

Jel. (sám). Kosci pani Sokolovej? šťastlivá náhoda! tá mi atda dajakú niť ukáže k vyväznutiu z tohoto labyrintu mojich rozpakov. — Kosci? ha ha ha! veď i já som si nekdy ako žiak z pasie zakosil na našich lúkach turčanských — a tak mi to pristalo až milá vec. Ha, čo mi napadá! za kosca sa preobliecť a s tými koscami v dome Sokolovskom sa zjaviť, a tak "Incognito" ten mne naskrze neznámy "terrain" lásky — zdáliž je hoden a možný k dobytiu, alebo či už snáď není kroz dákeho Danquixota opanovaný — pekne krásne rekognoscirovať, a jestli by za to stálo, i atakirovať — bravisimo, to mi je poetícký nápad! a v najhoršom páde bude mi bez kompromisie môjňo mena retiráda možná; a čo si priam i nevestu nevykosím, aspoň nejaké zajimavé dátky zo života kocúrkovského k složeniu dákej báchorky iste ulovím. —

Jan Beskydov.

#### V.

### Humoreska: CHVALA BOHU! UŽ JE KOŠ HOTOVÝ.

(Domová Pokladnica. Roč. I. 1847.)

Že si ľudia najviac domácich mrzutostí bez dostatočnej

príčiny narobia, dosvedčuje tento pekný prípadok.

Kde bolo tam bolo, v jednom mestečku bolo, ktorého meno nič nerobí k veci, bol jeden hospodár a mal ženu i moc detí. Celý tento dom sa živil poctivým spôsobom: deti chodily prútky rezať, otec z nich plietol koše, a matka hospodárstvo dobre riadila, len že dakedy horšie švihala jazykom nežli bolo treba. Tomášovi nášmu inokedy len tak horela robota pod rukama; ale dnes dajako nemohol ten koš dohotoviť, ktorý už dvarazy bol musel na kusy rozpletať, aby malé daktoré chyby popravil; lebo on tiež bol jeden z tých statočných ľudí, čo si dačo držia na svoje remeslo, a radšie nič nepredávajú, nežli by mali zlou prácou dakoho oklamať. Pred večerom predca len dokonal svoju prácu, a keď sa zodvihol z lavice, aby zdrevenelé svoje kosti povystieral, usmievajúc sa zavolal: "Chvala Bohu! už je koš hotový."

"Keby si už len bol aj volačo v ňom vyliahol," zavolala mrzuto jeho žena; "veď je to haňba a posmech, pri jednom koši celý boží deň trčať, alebo ešte hotové rozpletať; kdože

to videl na svete?"

"No no, starká! nič to, preto bude leto, a druhýraz päť košov cez deň; teraz už len nemrkoc, ale radšie povedz aj ty so mnou: chvala Bohu! už je koš hotový."

"Ved ano, bude leto; keby som ti to len mohla aj de-

tom na večeru uvarit."

"No, už je dnes všetko dobre; čo máme to zieme; ak nič nemáme, pôjdeme spať, aspoň nás nič nebude vo snách tlačiť, a tak sa nám aj nebude s čertom snívať; už len teraz zavolaj so mnou: chvala Bohu! už je koš hotový."

"A čoby si sa rozpukol, nie já," odpovie řebrinka.

"Nuž a keby som ti rozkázal, že musíš so mnou zavolať: chvala Bohu! už je koš hotový; či je to vari dáke rúhanie alebo zlorečenstvo?"

"Ty mne chceš rozkazovať? nože no!"

"Dora, nehnevaj ma! já som tvoj muž, ty si moja žena, a žena musí muža podľa písma svätého poslúchať, a najme keď sa jej dobré rozkazuje, ako já chcem. Dora spievaj: chvala Bohu! už je koš hotový; bo prisámbohu zle bude."

"Ej veď uvidíme čo bude, ty darebák! teraz sa do mňa

zapieraš, že si celý deň nič nenababral!"

Ani to dobre Dorka nevyriekla, už mal Tomáš dokonalú lieskovicu v ruke a začal svoju, ako hovoril, zubatú a nepo-slušnú ženu mastiť; deti sa s plačom, ako obyčajne, rozbe-haly okolo po súsedoch.

Na velikú šantu v dome Tomášovom pribehol jeho kmotor zo súsedstva, a horko ťažko konec urobil domácej vojne. "Nuž ale bysťubohu kmotre! čože vám urobila tá vaša starká,

že ju tak tlčete ako staré vrece."

"Čože urobila? to urobila, že ma nechcela v dobrej veci poslúchať. Já sa vám tu krčím celý celučičký deň pri tomto koši, až ho dajako dopletiem, a ona ti mi ani len nechce so mnou povedať: chvala Bohu! už je koš hotový."

"A čoby si ma tu zahlušil, ty zbojník, ty — — " tu

nasledovala celá hromada špatných názvov.

"Ale z takej maličkosti sa dat do takej ruvačky! či máte rozum, ľudia boží?" zavolá kmotor, aby pomohol k pokoju; ale Dorka len šomrala v kuchyni ako hrmavica, keď prešla na druhú dolinu. Kmotor sa teda pobral domov a tam zahorúca svojej žene vyrozprával, čo sa robilo u súsedov. Jeho žienka začas len počúvala a ticho miesila na tie halušky; ale zrazu sa ozve: "Hm! a kdože bol na príčine, že sa pobili? či je to nie hlavatosť, také pletky žene rozkazovať? majže sa dobre, hriešna žena!"

"Zuzka moja! to nebola pletka povedať: chvala Bohu! už je koš hotový."

"Nuž ale keď nechcela, to on mohol mať rozum," ozve sa žeuička; "veď snáď nebol hluchý, a ty s ním, keď nedávno pán farár tak pekne vykladali: že božia chvála nemá byť vynútená ale dobrovolná."

"To veru, na moj' dušu! tak by ste vy nás obriadily, keby muž mal všetko nechať stáť, čo žena nechce; dobre sa jej stalo, že ju vytrepal, hlavaňu!"

"Jaký sprosták, taká hlavaňa!" odpovie Zuzka.

"Nuž a čiby si Zuzka ozaj aj ty nepovedala: chvala Bohu! už je koš hotový, keby som ti rozkázal?"

Miesto odpovede sa Zuzka zachychotala jako žrebčok. "No ženo, nehnevajže ma aj ty! či povieš dobrovolne?"

"Sto hrmených vozov! na skutku povedz: chvala Bohu! už je koš hotový. Nenazdaj sa, že mi budeš len tak frflat ako súseda Tomášovie."

"Ani tebe, ani tvojmu starému otcovi!"

S tým aj kmotor mal dosť; pochytil dajakú rafiku, čo stála v kuchyni, a začal ešte horšie česať svoju nežli Tomáš. Na šťastie sa vracal panský úradník z poľa domov, ktorému sa pošťastilo ruvačku zastaviť. Kmotor Janko uctivo sňal z hlavy čiapku a s ňou štetku vlasov ako znak domácej vojny, a začal jeho milosti pánu úradníkovi všetko obšírne vykladať, čo sa stalo. Pán úradník ešte dakoľko slov k manželskému pokoju preriekol a šiel ďalej. Ale na ceste sa mu tá vec tak smiešnou videla, že hneď ako si so svojou paňou k večeri sadol, tento fígel jej vyrozprával, na ktorom sa ešte oba chutne nasmiali.

"Vidíš mužičku!" začne pani urodzená keď od večery stávali, "takí ste vy chlapi; vaše panstvo nad ženami ne-chcete na lásku, ale konečne na vašu silu založiť; keď sa žena spiera dačomu, to menujete hlavatosť, a keď si muž pletiek nabere do hlavy a potom na silu vyviesť chce, to má byť charakter — mužská stálosť!"

"Čo Ludmilka?" povie úradník s podivením, "či chceš aj ty blavatosť obraňovať? — či sa len žartuješ?"

"Žart sem, žart tam; keby si ku mne prišiel a pekne mi povedal: moja Ludmilka! povedzže: chvala Bohu! už je koš hotový, by som ti len k vôli povedala. Ale keby si mi takým spôsobom prišiel; jako Tomáš a jeho kmotor, krikom alebo práve hrozbou, veru sama neviem, čoby som urobila."

"Ludmila! také veci nerád počúvam."

"Už je darmo, môj drahý! pravda je pravda; žena je nie služka mužova, ale jeho priateľkyňa, a táto neprijíma rozkazy ale prosby."

"Muž bol a bude na večné veky pánom v dome svojom, ktorý sdržuje; on teda, dokiaľ možno, panstvo ukrýva priatelstvom. Keď ale žena nechce muža jako priateľa, musí ho poslúchať ako pána."

"Já v mužovi nikdy pána neuznávam;" odpovie pani urodzená čerstvým hlasom, "a prosím ta, len aj tebe nech dajako nenapadne veľa mi chceť rozkazovať." "Nuž a keby som práve teraz chcel, žeby si povedala: chvala Bohu! už je koš hotový, a tak preukázala, že si roz—um nej šia nežli tie nešťastnice."

"Mužičku! dnes mi už odpusť, že ťa neposluchnem."

"Ale já práve chcem, aby si ma dnes, teraz posluchla; ženo! povedz so mnou: chvala Bohu! už je koš hotový."

"Lutujem, že ti nemôžem dnes žiadosť vyplniť."

"Teraz ako pán v dome rozkazujem!"

"A čoby si ma už ako pekne pýtal, ani za celý svet to nepočuješ odo mňa."

"Či ta teda mám prinútiť? ženo, neblázni sa aj ty! na

skutku . . . . "

Bezpochyby, žeby sa aj u pána úradníka toto rozprávanie s druhou, azda suchou večerou bolo skončilo, keby práve pri tých ostatních slovách pán doktor nebol do svetnice vkročil. Bol dobrý priateľ domu a tak uprimne vyznal, jako sa nemôže nadiviť, že prišiel k takým vecam, ktoré sú v kaštieli ináčej nevídané; a tá priatelská prímluva onoho vážneho muža prinútila manželov, že mu príčinu tej nebezpečnej výpravky povedali a sa na skutku smierili. Pán úradník sľúbil: že nebude pletky rozkazovať; a pani urodzená rovne sľúbila: že jej každá žiadosť svojho muža bude rozkazom. Na šťastie pán doktor bol neženatý; bo kdo zná, čo za recept by bol pre pani doktorku napísal, keď povieme: že jako sa poviedka o tomto príbehu v mestečku rozniesla, ešte v siedmich domoch sa ztrhla hrmavica preto, že nechcely ženičky povedať: chvala Bohu! už je koš hotový.

Daniel Lichard

### VI.

1. Z básne: SVATOPLUK.

(Båsne. 1841—42.)

Jak behavá keď pres jarné lastovka povetrie Nad barinou lietá, a včul sem, včul tam obratná Bez bavenia sa točí i ochytrým klučkuje krídlom: Tak Svatopluk sa na tú i na tú stranu v srdci zanášal. Až vposled hovorí i takýmito odreče slovmi: Nesnadná je to vec, nesnadná rozvaha veľmi: Zdáli sa popridržať Nemcov, čo ma najprve síce Vo svých oklamaní mysliach zlou trápili väzbou; Lež pozatým so cťou a s veľkým zaslali vojskom, Bych vlastnú i celú Rastislava krajnu dosiahnul; — Však za to mám vyššej zostať jích vláde povoľný. Zdáli radej sa k vám a k národu svojmu navrátiť Zas naspák, i vašej učiniť žiadosti po vôli. — Tam to mi viera daná, ku milej toto káže mi vlasti Láska robiť. Poneváč ale každý túžne za sladkou Dychtievá slobodou a hľadí poddanstva sa pozbyť: K vám radšej sa pridám; kráľovskú nad vami berlu Vezmem, a údatné povedem na Karolmana vojsko. Tak myslím, že mu dosť úzkej nahodíme žalosti.

Rozpovedá. S veľkou sa tedáž hluk zdvihne radosťou. Zástupy jak plavcov, čo po morských bez dna prepasťach Odporným stihaní sem tam blúdievali vetrom, A vždy sa od vlastných nazpák odoháňali končin; Zrázu keď otcovskú spatria zem, dávno odošlé Kdež manželky na ních a milé očakávaly dietky: Náramný pustia na nebeskú oblohu vyskot, A s veselými letia na prístav i na brehy plesmi: Tak sa novému hrubá rozliehala kráľovi chvála. Lež Svatopluk diaľ nastává a tak ústami rekne:

Včul poneváč som ujal kráľovskú nad vami berlu,
Uznávám zadobré, aby sa Britvaldovi táto
Vec dala na známosť — lebo po mne mu práve nevládný
Najvyššiu udelil nad vojskami správu Karolman —
Zdáž domov ustúpí s pokojom? čili naproti vojnu
Zdvihne a k báborskej chce zbraňou nás vláde naháňať?
Kdož teda z prítomných do takej rád vezme sa cesty,
A k Nemcom s nemilým i k vodcovi zajde poselstvom?

Takto povie Svatopluk. Chytrý v tom povstane Zvestoň, A mnohopospešným zachopí sa do tábora žrebcom.

Údatný Britvalde, prvý nad vojskami správca!
Poslal ma Svatopluk tebe ovšem skázať: odo všech
Jednou že prijatý za Slovákov kráľa je mysľou;
S tou však výminkou: aby báborského sa járma
Odrieknul, smutné zanechal poddanstvo, a vlastný
Vlastných zostával krajanov nabudúcne panovník.

On, veľkou nahnutý ku vlasti a národu láskou, Dal sa naviesť i kráľovskú vzal nad nami berlu. Včul teda už na svojom rozhoď sebe srdci a odkáž: Či s pokojom domov ustúpíš? čili naproti vojnu Zdvihneš a chceš zbrojstvom ku vašej nás vláde donúkať?

Tak povedá Zvestoň. Britvald náramne ukrutným Rozpálí sa hnevom. . . . . .

. . . a takú dá poslovi odpoveď istú:

Iď na Devín, odkiaľ si prišiel sem, a tento nes odkaz: Váš poneváč toľkej sa dopustil vinny panovník; Vieru danú a sľub nedržal, dobrodincov opustil: Skôr že neustúpím, do milej nazpiatky sa vlasti Nevrátím: zakaváďkoľvek vás pod naše pánstvo Nevzdám odbojných, a do otrockého na haňbu Járma nezapriahnem; puta odbehlému za úskok Kráľu na krk nehodím, a Karolmana vláde neoddám. Tak sľub a vieru plniť naučím ho a právo nelámať.

#### 2. Z básne: CYRILLO-METHODIADA.

Čož', cudzinče nový! do našej ta privábilo vlasti Otcovskú vyvracať. ľudskú násilne votierať Nábožnosť? a s ňou ai nás ai všetku nevoľnú Do psoty a hroznej pouvádzať záhuby krajnu. Hľa dvakráte sedem českých sa z náhody pánov (Sám som troch dobre znal) v pevnom dalo Rezne pokrstit. Prítomný s veľkou sa u tej slavnosti radosťou Kráľ Nemcov Ludvik, vnuk císara Karla, nachádzal; Lež čo naplat bol krst? zmenená čo prospela viera? Sotva zo súsedných sa domov navrátili Bábor: V tom sa celý proti ním rozbúril národ, a všetkých Ozbrojenou pravicou z vlastných povyháňali ohrad: Neb mali dost sa čo bát, aby s jednou s Nemcami vierou Spriatelení Nemcov nerozostreli nad nimi vládu. I preto hneď Ludvik takovú jak náhodu slýchal, Náramné zo všaď pozobieral zástupy vojska, A prudké do naších učiniací výpady končin, Najtuhší na nepristrojených boj viedol, a biednú Pod plat a ukrutné poddal našu krajnu otroctvo.

Tak po druhý, tak tiež po tretíkrát mocne dorážal, Keď z jeho nezbednej sme sa vydreť snážili vlády. Chceš teda aj ty na nás tak veľkú zkázu, tak isté Nešťastie uvaliť, by so tvou nás vyprali vierou, A v cudzých sem i tam túlať sa donútili kútoch? Chceš, by pre nábožnosť svoju došli Moravci, a pyšní Čo včul Nemci robia, to robievali všetko nevoľným? Ber sa radej po svých a zlé trús nauky Slovákom.

Tak modlár hovorí Oslav. Jemu naproti vrúcný Riekne Method a takú zticha odpoveď ústami dává: Oslave, bratre milý! do vaších já iste so žiadnou Ľahkomyseľnosťou neprichádzám končin, a cudzé Znásily nevtískám učenie, ľud i všetku nevoľnú Do psoty a hroznej neuvádzám záhuby krajnu; Lež spolu aj časné aj večné, zvlášť ale večné, Štastie s tou jedinou a samú len pravdu majúcou Prednášám vierou, čo boží Syn od Otca pre ľudské Zostúpiv spasenie, na svet z neba nekdy priniesol, A všeliký národ vyvolencom kázal učievať. Tá-li nezaslúží, keď tak mnoho veľmi dobrého Vyznavačom dává, aby každý vzal ju ochotný? Tá-li nezaslúží, aby každý medzi živými Všetko trpel za ňu odporné, keď večne osláven Tristokrát vätšiu nad hvezdami odplatu najde? Šťastné tehdy budú zbavené pre ňu kniežata vlasti; Nešťastní ale všetci, čo jích utláčali brannou Tak násilne rukou, a z českých vyhnali končin. Aj vy blahoslavení mali by ste sa iste pokládať; Jestli by vás rovná započínala náhoda zmietať, A všeliké mánie, všeliké nábitky a vlastná Otčina vám pre kresťanskú by sa odňala vieru. Neb čo naplat hojné mať statky, bohatstvom oplývať, Stále na zatvorených vysedávať pokladu zámkoch, Krásu a najsladšie po samé až hrdlo požívať Rozkoše, i vlastnú v každej veci vôľu prevádzať; Keď sa človek po všem jako ľahká kúrava zašlom Večne musí trápit, hrozné bez konca, bez istej Uľavy niesť mučenie a v horúcom pekle sa váľať. Jak márný to strach, žeby som já týmto novotným Príležitosť dával cvičením, aby nekdy bojovní, Ze ste kresťanskú od ních poprijímali vieru,

Mohli Slováci prijísť a do svej vás vlády odovzdať, Jak dosaváď slační pre takú vec uvádzali Nemci: Neb vždy iné sú Nemci, iné ale bratri Slováci Od krve len jednej pošlí, jedného len otca. Lež čoby aj škodné bolo vám, keď by ste do jednej S Rastislavom kráľom dobrovoľne sa spojčili obci? Tým v moci silnejší starodávnú by ste dosiahli Skôr voľnosť a kruté Nemcov rozlámali járma; Tým vždy nepriatelským v ľútých odolávali bitkách Pevnejšie vojskám, čo ináč vás na mnoho čiastok Rozdelených a silou oslablých snadno premôžú. Ľahko sa prekračujú začaté u žriedla potôčky: Lež pozatým spojené a do jednej rieky vyliaté. Buďto do Láby aneb do hučiacej Moldavy tokmi. Preskočit už nedajú sa nohou, ale všetko na odpor Postavené, a čo jím nejakú len toľko prekážku V páde činí, trhajú a pred seba víťazi tisknú. Zdáli vaším taková už vec neprospela otcom? Snáď sami od starších ste počúvali nekdy vyprávať O strašných Avaroch, čo okolné zbíjali krajny, Z lúpeže toľko živí, jak i váš utláčali národ, A hrozné zavesiť mu na krk vždy zamýšľali jármo. Až keď pod vlastnú, že trinástkrát viac mali vojska, Pred pätkrát pädesiati roky si ho vládu uvjedli. Jak tenkrát veľkého zbraňou, veľkého podobne Múdrostou vyvolil si za vodcu a za hlavu Sáma; A z Lužic údatné, údatné rovne Slovákov Zástupy prispolčiv si avarské pod jeho správou Hajna pobil, z Čech a zo všetkých preč končin odohnal. Jak pozatým jednom pripojencov týchto vo spolku Z krajny vytiahnúcí Dagoberta a Frankov obratných Najmnožšou porazil bitkou, a vždycky so slavným Vítazstvom z každej sa navrátil pôtky do vlasti. I vždy zakáď živ bol, súsedných kráľov a ľútých Odporníkov učil sa tuhej svej vlády obávať. Tak mnoho údatnosť a svorná jednota môže l Lež jako smieš učenie, čo včul já, Oslave! hlásím, Zlé menovať? samo od večnej keď pravdy pochádzá, Od Boha, len jediného nebeskej oblohy Pána, Všech spôsobca vecí, všeho najlepšieho počiatku. Od neho ništ ovšem, čo je zlé, to nemôže pochádzat.

Lež vaše najhoršie naporiad sú blúdy pohanské, Od márnosti ľudí a samej len hlúpoty pošlé: Neb tomu najvätšiemu nebes mocnáru a všetkých Púvodníku vecí patriacú kradnete poctu. A hladeným rezbám i hluchým dáváte ju modlám. Modlám v najmenšom čo pomôcť žiadnému nemôžu: Neb márné drevo sú, márný kov a zo skaly úlom: I svým nekdy časom nevyhnúcú záhubu vezmú. Kdež' starodávnejších veľký Zevs Grékov, ohromný Kdež' hrdinov rimských Jupiter, kde Tuiško je Nemcov, Kdežto tisíce iných? Zrazení pozahýnali všetci: Neb zmyslená len lož, zmyslená boli od ľudu bájka. Lež jediný, večný a pravý Boh zostane vždycky Nezmenný, najmocnejší všehomíra panovník. Včul teda, jestli jaká sa nachádzá rozvahy múdrosť: Tak zhola neplatné, tak ohavné zložte modlárstvo: Kresťanskú radšej spasitelnú príjmite vieru, Jak ju slavnejšie vzaly národy, jak ju Slováci, Jak ju i sám veľaúdatný vzal v Ihlave Zbíslav. Co mňa sebou, poneváč vám chcel dobre, semka priviedol: Však sa i tak, v duchu mém to vidím od včulka, na túto Buď skôr buď neskôr Čechovia sami nekdy obráťá. Obrátí sa napred panujúcé vo Prahe knieža. Tehdy vy buďte prví; a kamennú Belboga modlu Zrazte poriad, a iným dobrú v tom cestu ukážte.

Jan Holly.

#### VII.

### Z básne: MATUŠ Z TRENČÍNA.

(Spevy a piesne. 1853.)

Kolo Nitry tábor leží, Šírym poľom roztiahnutý, A v ňom ľud na útok mesta Ozbrojený a napnutý; Všetko už na heslo vodca S netrpením očakáva, Všetko, aby sa len dalo, Vykrikuje, vyvoláva; A tu Matúš von zo stánku

Pod šišakom ide zlatým, Hneď na vojská, hneď na Nitru Pohadzuje okom zpiatym: Hoj vy orli, Tatier deti, Tam ten hrad vás očakáva, Do bojaže, aby viala Cím skôr naša tam zástava. Do bojaže ohnivého Vy slovenské svieže rody, Lepšie padnúť v mužnom boji. Nežli hvnút bez slobody. Jako keď sa víchor zdvihne A na šíry háj dorazí, Celým hájom rozkolíše. Stromy zvŕta, láme, zrazí: Tak na slovo Mutúšovo Celý tábor preč do skoku. Čo mu v ceste leží, padne, Rúbe, zráža na útoku. Na valoch sa vojsko kráľa Na obranu postavilo, Co len valov zúkol vúkol Všetko husto obsadilo; Na jeho tam strane Róland Slovo vedie, rozkazuje, O ňom svetom chýr sa niesol, Že jako lev tne, bojuje. Letia šípy už na valy, Rebríky sa pristavujú, Letia šípy dolu z valov, Skaly dolu sa hurtujú; Vojskami sa hukot nesie, A čo chvíľa sa rozmáha Plno mrtvých pod valami A na valoch jich záľaha; Stojí útok, útok tuhý, Každú chvíľu ho pribýva, A pere sa v mesta valy. Lež jich ešte nepodrýva; Róland všade, kde sa tlačí, Stojí, mocne ho odráža,

Svojich slovom rozpaluje. Tam tých mečom tne, poráža; Už sa kopa dolu valmi Od jeho rán rozsypala, Už v útoku prvé rady Svieža sila opúšťala: V takej surme šírym vojskom Matúš sem tam poletuje, Bojovníkov k smelým činom. K bystrým chvatom rozpaľuje. A keď sem tam v radoch lieta, Tu mu Róland padne v oči, Jako hubí, rúca všetko, Kam len pozre, kam len skočí: Rozpáli sa a rozkáže Svojim verným na tú stranu, Kde jako smrť Róland kosí Čo len padne mu pod ranu; Na tie slová Boleslavín Ta sa k valom chvatom hodí, ·Za ním Radmír od Likavy, Za ním Ctibor vojskom brodí; Na valy sa všetci ženú, Hore nimi dobývajú. Ale ostré meče zhora Útok lámu, odrážajú; Proti ranám, proti mečom Boleslavín hore stúpä, K výške valov jak sa blíži V teplej krvi meč len kúpä; Už množina bojovníkov Mečom jeho leží zbitá, Ale Róland ešte stojí Jako jedla panovitá. Letia iskry z prudkých mečov, Letia z očí rozohnených, I krev tečie a rozžíha Pomstu v lícach rozpálených: Hoj cudzinče, padneš predca Mojím mečom porazený! Zavolá tu Boleslavín

Vychytený, rozsrdený. A za týmto slovom ranu Na Rólanda hroznú zvalí. Až sa mu vše v očach ziskrí. A hneď na to oko kalí. Jako dlhý, roztiahnutý Na zemi už Róland leží: Že zabili náčelníka Krik po celých valoch beží. Krik po celých valoch lieta, Na rady sa hrúza valí, Už sa v útek rady ženú. Jakby vetry jich odvialy; Za nimi na valy skáču Matúšove husté pluky, Kriky zas tu sa radostné A hrmotné nesú hluky: Hoj užs' naša, nášho pána, Nik' ta nám viac nevytrhne. A kdo sa sem opováži, Toho v peklo meč náš vrhne. A kde Matúš, kde náš vodca? Hlasy jedných pokrikujú, Hlasy druhých: tu je, tu je! A plukom ho ukazujú. Keď ho zazre, hor' ho mužstvo Vyzdvihuje, slávu volá, A Matúš jich pochvaľuje A hovorí k nim dokola: Dobre boj ste započali. Naša Nitra je vysoká, Nechže ten chýr rodom naším Preletuje doširoka: Nechže letí, oznamuje, V rukách Nitra že Matúša. A našincov týmto chýrom Nech sa v boje zmocní duša; Tu na Nitre, kde predkovia Slávu svoju založili, Starí králi Mojmírovci Nad Slovákmi kde trónili:

I my vnuci jich ďalekí Založíme slávu svoju; Len sa smelo proti cudzým, Len sa bystro majte k boju!

Ludevít Štúr.

#### VIII.

### 1. NEHAŇTE ĽUD MÔJ.

(Orol Tatránsky. Ročník I. 1845.)

Nehaňte ľud môj! že je ľud mladý, Klebetárski posmevači! V mladom sa veku ide do vlády, Starému sila nestačí; Keď predkov nemal — a či jich nemal, Ktorí prežili čas zlatý? — Čo bys' sa mu ty zato posmieval? Na potomkov on bohatý.

Nehaňte ľud môj! že nemá dejov Slávy svojej minulej sklad. On ešte peknou kvitne nádejou, Budúcnosť má jeho poklad: Počuješ bájne hlasy povestí? Hovoria tie, keď čas čuší, Zázračný z nich on svet má vyviesti, Budúci svet v nich on tuší.

Nehaňte ľud môj, slepí súdcovia!

Že ľud môj je len ľud sprostý;

Často sú múdri hlúpi ľudkovia

Dľa súdu svetskej múdrosti;

Počuješ? spieva slovenské pole,

Spevanky zrodia Homérov;

Len ľúbosť útlu spievajú hole,

No, budú aj bohatierov. —

Nehaňte ľud môj, ústa nečisté!
Že odhodok on je hlúpy;
Múdrosťou jeho vykúpení ste
A ešte vás raz vykúpi!
Či nepočuješ slová rozumné,
Čo deň po dni opakuje?
Večné v nich pravdy, hlboké, umné;
Ten ľud vedu si hotuje.

Nehaňte ľud môj! že je len malý, Že nevládne celým svetom. Kde telo ducha k zemi nevalí, Tam duch lieta ľahším letom; Na hellenskýže ľud si spomnite, Duch si svet vlastný utvorí; Či v žalude hôr zárod vidíte? Nie! — no viďte dubísk hory!

Nehaňte ľud môj! že je chudobný, Že kraj biedny, smetisko má. To je blud! má svet sebe podobný, Má hory, rieky, zlato má! — A keď by nemal? — ale má hlavy, Má obchodu silný zárod. — Alebo či sú čriedy a bravy A koniarne komus' národ?

Nehaňte ľud môj! že je ľud tichý, Že rád trpí, že je slabý. — Pravda, surovej on nemá pýchy, Nie je v zápasoch pochabý. Vy to neviete, že duch národov Práve takú povahu má: Keď má vystúpiť s činnou slobodou, Najprv ticho myslí, dumá. — Nehaňte ľud môj! že úcti nemá, Že ľud môj je potupený. — Slavnejšie ešte svet tupí plema Nuž kdo je tam zhanobený? — Ach, zlé sú časy! na všetke strany Svet žertvuje bohom zlatým. — Ale nechaj mi národ bez hany; Národ patrí k vecam svätým!

#### 2. KRAJANOM.

(Nitra. Roc. III. 1846.)

Čo to za slza v slovenskom oku?

Čo tá pred Bohom žaloba?

Hádam súdená v časov potoku

Rodinám našim poroba?

Lúbosť nespieva na brehách Hrona,

Zamíkla pieseň veselá,

Kvilba sa, jako hučanie zvona,

Nad rodom celým prestrela.

Hoj bratia! strašnú spieval bych pieseň
O zlobe vrahov národa;
Ale nežiada kľatbu a tieseň
Duchov slovenských sloboda.
Spieval bych sväté otčiny žiale;
Lež načo slabé kvílenie?
Keď zpráchnivejú synov koštiale,
Duch dá otčine spasenie.—

Či mám dať strunám môjho varyta
Mátožných strachov trasenie?
Či radosť hlásiť, že nám už svitá
Po tmách storočných vskrísenie?
Či mám cit v tužbe práznej zanoriť,
Čo sama sebou umiera? —
Nie bratia! našu slávu utvoriť
Musí rozumnosť a viera.

Čo sa ľakáte zlata štrnkotu
V truhlicach zradcov národa?
Či sa cvendžania mečov a hrotu
Ľakala otcov sloboda?
Čo má so zlatom veľkosť svedomia?
Čo ľúbosť k rodu s pánštinou?
V lône veľkosti sily sa lomia,
S trpkou moc rastie hodinou.

Nech si má sok náš kus týchto časov
Daných mu, by mal čo ztratiť;
Čo nám má slavnou zostať okrasou,
Dvojne nám musí navrátiť:
"Veríte v Boha, aj vo mňa verte!"
Tak hlasom ľudským Boh volá;
Len si poklady ducha zoberte,
Duch mocný peklu odolá.

Nekvitne veru národov sláva
Z násilia, kriku, hmotnosti;
Národ z národa svojho povstáva,
Večné rodí sa z večnosti.
Čo vzniklo jako blesk meteora,
Tomu smrť určia hodiny;
Pomaly vstáva z dejinstva mora
Mohutný život vidiny.—

S nadšením pekným spieva hlas kôny
O divnom štíte Fingala:
Slovanských bardov posvätné tóny
Budú myšlienky pochvala.
Voľnosť hľadaly zapadlé doby,
Voľnosť tá bila národy;
Ale v Slovanstve z temníc\*poroby
Svitne deň ducha slobody.

Svet, čo vo vekoch minulých zhasol,
Chovan sebectva nádoby;
Ale zásada slovanských časov
Zaprenie vlastnej osoby:
Vlastenec verný sám seba zruší
A žije vlasti jedine,
Otčinu nájde vo svojej duši
A dušu svoju v otčine.

Čo to za slza v slovenskom oku?
Čo tá pred Bohom žaloba?
Či snáď vlasť naša v svojom pokroku
Je Danaidok nádoba?
Či snáď víťazstvo chceme bez boja?
Či žať prv než by sme siali?
Či chceme pokoj bez nepokoja?
Či bez zásluhy pochvaly?

Pravda je u nás poklad jediný,
Duch pravdy hradba storoká;
Žiadny surovec ľúbosť dediny
Nevymkne z prsov Slováka.
Bratia! keď máme ľúbosť a vieru,
V božskosti pravdy nádeju:
Ztrhneme slepcom z očí zásteru,
V svetle slzy jich zalejú.

### 3. Z básne: MARÍNA.

(1846.)

Slovensko mladé, rodisko moje,
Aj mohyla mojich kostí!
V tebe mám pekných obrazov dvoje,
A dvoje veľkých ľúbostí. —
Jako je krásna tá moja deva,
Jaká k tej ľúbosť vo mne horieva:
Tak ty a k tebe, otčina!
Jako tys' pekná, krajina moja,
Jako mladistvosť milá mi tvoja:
Tak pekná, milá Marína!

Na horách našich mládemec vstáva, Spev jeho kvet duše jeho; Zápasy bojov on nerozpráva, Nie huk rytierstva starého; Hlas ten nezvoní bitky pradedov, Nehlási spev ten krivdy súsedov, Nie bičov sveta hromoplesk: Začrie si do pŕs, ľúbosť zaspieva, A poľom žiale svoje rozlieva, A nádejí budúci blesk.

A žiale svoje polom rozlieva, Že je svet aj krem otčiny; A bôle svoje polom previeva, Že tam niet jeho devčiny; Do vekov nových hlas jeho letí, A blesk nádeji z tvári mu svieti. — No, ňadrá verné slovenskej devy K prsam primkne verný šuhaj; Slavné v spevankách zazvonia hnevy: Svetom budeš úzky môj raj!

Vek náš je taká próza netrebná, Že nič v ňom nemáš svätého; Idea mu je snárstvo velebná, Len vo fabrikách boh jeho; Do šiat lásky sa sova oblieka, Krása v otroctve potrieb narieka, A vernosť každý vysmeje. — To je tón času! povieš. Mne ľúto, Lebo tón tento veku tomuto Špatne na pohrab zavzneje.

S Bohom, ty ľud môj, ľud môj ľúbený! Vyšších letov mojich predmet. S Bohom! pamätaj, že máš sľúbený Duchom svetov bezmierny svet. Já duchom tebou večne prejatým S tebou chcem túžiť k ideám svätým, A s tebou tam i tu bývať; Syn tvoj chce žialiť tvoje žialenie, A na síl tvojich víťazné vrenie S vrelým sa nadšením dívať!

### 4. Z basne: DETVAN.

(Nitra. Roč. V. 1853.)

Stojí vysoká, divá Polana,
Mať stará ohromných stínov,
Pod ňou dedina Detvou volaná,
Mať bujná vysokých synov:
Či tých šarvancov Detvy ozrutných
Polana na tých prsach mohutných
Nenosí a nenadája?
Alebo aspoň na tie výšiny
Nehľadí dcéra tejto rodiny,
Keď má porodiť šuhaja?

Jako by Detva obrov nemala!

Mať zrodila v poli syna,

Trávovú plachtu porozvíjala,

Z buka na buk ju pripína;

Prvýraz oči šuhaj roztvorí,

Čo vidí? — vysosť Polany hory

A opachy nezvratných skál:

A zpustí zraky prvé v doliny,

Čo vidí? — hory zázračnej stíny

A prekrásnu slovenskú diaľ.

Z výšin zbojníckej Polany dolu
Hučí gajdí mohutný bas,
A cez ozrutnú letí homoľu
Poskočný piskora ohlas:
To jednostajné, prísne tečenie
A tónov hrubých zúfalé vrenie
Podobné je časov toku;
A gajdeniec ten štebot spevavý,
Jako radostí kŕdeľ ihravý
Vo veselom, jarom skoku.

Huk ten ohluší prózu života,
V chripení tom zachripne žiaľ,
V ňom vieri sa tá šťastná jednota —
Tá večnosť — tá bez kraja diaľ:
Huk ten je taká tmavá noc sveta,
A pieseň, čo sa hukom prepletá,
Je deva, čo krásne sní si:
Huk ten je taká tabuľa biela,
Kde šialeného v slasťach anjela
Vymaloval Van-Dyk kýsi.

Huk ten je osud slovenských časov,
Prísny, smutný, nepremenný;
Tá harmonia tarkavých hlasov
Je nádeje svet zelený:
Vtedy, keď čuješ, rodák môj milý,
Gajdičiek našich ohlas spanilý,
Spomeň si zvon nášho žitia,
A v tých duniacich dumách hukových
Nech ta nádeje osudov nových
Do sladunkých citov schytia! ---

Neodťahuj sa od kvetu lipy,

Že vidíš dub už s žaludom. —

Cudzé ťa nikdy nesmiera vtipy
S naším slovenským osudom.

Musí sa v mále dokázať verným,
Kdo nechce večne zostať mizerným;
Musí pučiť, čo chce zkvitnúť;
Kdo, keď počuje žalmy škriváňa,
A ligotavú hvezdičku rána —

Neverí, že musí svitnúť?! —

To je tá kľatba nášho života, To netopierstvo osudov, V ktorých sa k nebu od zeme motá Mizeráctvo našich bludov! Tá podlosť medzi duchom, prírodou, Medzi otroctvom, medzi slobodou, Medzi špatou, medzi krásou; Keď nevieš, čo si, nemreš, nežiješ, Len sa od skaly ku skale biješ Po jazere bľadých časov.—

No, dobre sa maj, druh môj srdečný!
Spevca rodinná postava.
Z nízkosti takto tvorí duch večný
Trón, kde si sláva sedáva:
Rod môj! ty ľub si tvojho Detvana,
V ňom duša tvoja je zmalovaná,
Zhrej obrazom tým, čo zchladlo.
Kde bujné v duši rastú zárody,
Tam pyramida vstáva slobody —
A to je naše zrkadlo!

Ondrej Sládkovič.

#### IX.

# SLÁVA ŠLECHETNÝM.

(Orol Tatránsky. Roč. III. 1848.)

Kdo za pravdu horí
V svätej obeti,
Kdo za právo ľudstva
Život posvätí,
Kdo nad krivdou biednych
Slzu vyroní:
Tomu moja pieseň
Slávu zazvoní!

Keď zahrmia delá, Orol zaveje, Za slobodu milú Kdo krev vyleje, Pred ohnivým drakom Kdo vlasť zasloní: Tomu moja pieseň Slávu zazvoní! Kdo si stojí v slove, Čo priam shrkne svet, Komu nad statočnosť Venca v nebi niet, Koho dar nezvedie, Hrozba neskloní: Tomu moja pieseň Slávu zazvoní!

Karol Kuzmány.

X.

# SLOVENSKEJ MLÁDEŽI.

(Lipa. Roč. I. 1860.)

K slovenskej mládeži Plným hlasom vo lám; Idem ju zavčasu K bitevným zvať poliam.

S osudom hor' k boju, S osudom k zápasu; Schop sa mladá dušo, Schop sa bez úžasu!

S osudom hor' k'boju Zovú rodné hlasy: — Kdo chce mladej hlave Vítaznej okrasy?...

Osud, jak žihlava, Prlí mäkké ruky; Pre mužné však dlane Nemá žiadnej muky.

S osudom boj počat Je vitazstvo dobyt: — Kdo chce vavrinovým Vencom čelo zdobit?...

Hor' slovenská chaso, Zo spánku zdvihni sa: Dúfaj, že zvíťazíš — Bor sa — nezľakni sa!

Dr. Jan Mally.

#### Pridavok

z literatúry česko-slovenskej. \*)

1. Z básne: SLÁVY DCERA.

(1852.)

a). Předzpěv.

O věkové dávní, jako noc vůkol mne ležící, O krajino, všeliké slávy i hanby obraz! Od Labe zrádného k rovinám až Visly nevěrné. Od Dunaje k hltným Baltu celého pěnám: Krásnohlasý zmužilých Slavjanů kde se někdy ozýval, Ai oněmělt už. byv k ourazu zášti, jazyk. A kdo se loupeže té, volající vzhůru, dopustil? Kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé? Zardi se závistná Teutonie, sousedo slávy, Tvé vin těchto počet zpáchaly někdy ruky! Neb krve nikde tolik nevylil černidlaže žádný Nepřítel, co vylil k záhubě Slávy Němec. Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, Ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok. Necht ruky, necht by jazyk v okovy své vázal otrocké, Jedno to, neb nezná šetřiti práva jiných. Kde jste se octly milé zde bydlivších národy Slávů? Národy jenž Pomoří tam, tuto Sálu pily. Sorbů větve tiché, obodritské říše potomci, Kde kmenové Vilců, kde vnukové jste Ukrů? Naprávo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, Než mé darmo oko v Slávii Slávu hledá! O kdo přijde tyto vzbuditi hroby ze sna živého? Kým přiveden slušný k své bude vlasti dědic.

Kdo rce to nám místo, kde cedil svou někdy za národ Krev Miliduch, kdo na něm sloup mu památky složí? Kde hněvivý novotám, otcovskou prostotu bráně, Válčícím Slavjanům Kruk po slavjansku velel.

<sup>\*)</sup> Chcejúc i z klasických básni slavného muža slovenského Kollára ukážky podať, pripojujem výpisky z jeho českých diel, aby, komu na veci záležať bude, pravopis český so slovenským porovnať, a jako totožnosť tak i odchylky jednoho i druhého spozorovať mohol.

Neb kudy vítězný máchal meč v půtce Bogislav, A v pokoji štastnou zákony řídil obec.

Už jich více není! s rachotem surového rekovské Články jejich zhoubný láme oráče lemeš.

Stíny jejich na dvou se časů hněvajíce ničemnost, Ve mhle sivé těchto zřícenin upně vyjí.

Upně vyjí, že osud posavád se smířiti váhá,

A vnuka krev lecjak tam hnije, tam se mění. Jak muselo v tom by studené být k národu srdce,

Jenž by tu slz jak nad kostmi milenky nelil. A však umlkni tichá, na budoucnost patři, žalosti, Osluněným rozptyl mráčky myšlének okem.

Největší je neřest v neštěstí láti neřestem,

Ten, kdo kojí skutkem hněv nebe, lépe činí. Ne z mutného oka, z ruky pilné náděje kvitne,

Tak jen může i zlé státi se ještě dobrým. Cesta křivá lidi jen, člověčenstvo svesti nemůže, A zmatenost jedněch často celosti hoví.

Čas vše mění, i časy, k vítězství on vede pravdu; Co sto věků bludných hodlalo, zvrtne doba.

### b). Znělky.

Slávie, o Slávie! ty jméno Sladkých zvuků hořkých památek, Stokrát rozervané na zmatek, Aby vždycky více bylo ctěno;

Od Uralů Tatrám na temeno, V pouštěch kde má rovník počátek, Až kde slunka mizí dostatek Království jest tvoje rozloženo!

Mnohos' nesla, a však křivdy činů Nepřátelských všecky přežila, Ba i špatný nevděk vlastních synů;

Tak, když jiní snadno v půdě měkké, Ty jsi trůny sobě tvrdila Na století rumích dlouhověké. Načby proto srdce naše chladlo, Nač se pohřížilo v truchlotu, Že jsme našli prázdnou pustotu, Kterou žádné netko ještě rádlo;

Vítězství to nechci, jenž by padlo Z nebe dolů na zem bez potu, Volím chudou směs a mrákotu Aby svět byl, kde nic předtím vládlo:

Arci, že jdou jiní cestou hladší, Těžce my a pozdě za nimi, Tím jsme ale a náš národ mladší;

My, co jiní dokázali, známe, Než to skryto přede jinými, Co my v knize lidstva býti máme.

Bože, Bože! který dobře mínil Veždy s národy jsi všechněmi: Ach, už nikdo není na zemi, Kdo by Slávům spravedlivost činil!

Kde jsem chodil, nářek bratrů stínil Všudy veselost mé duše mi; O ty soudce nade soudcemi, Prosím: cože tak můj národ zvinil?

Křivda se mu, velká křivda děje, Žalobám pak se a zármutu Našemu svět rouhá aneb směje;

Aspoň v tom nech moudrost tvá mi svítí:
Kdo zde hřeší? či kdo křivdu tu
Dělá? či kdo tuto křivdu cítí?

Nechtěj zoufat, když se proti tobě Bratře, šklebí závist terkavá, Kdo se, pravdu háje, obává, Ten jí škodí nejsa věrným sobě;

Pravda nezná ustoupiti zlobě, Kdo jí laje, ten ji zastává, Ke cti jsou jí slova rouhavá, Blud a šalba hlupců ku ozdobě:

Pravda jest co cedry na Libanou, Ti, jenž na ni dují větrové, Jen víc šíří vonnou její mannu;

Jazyk její meč jest, ňádra hory, Srdce mramor, ruky sloupové, Paty rokle k pošlapání vzdory.

Nejedenkrát věru tak se zdálo Mysli mé a srdci bolnému, Jakby ku otroctví věčnému Všechny Slávy nebe odhodlalo;

Tak je duší samostatných málo, Tak se chladně mají ke svému, Tak se přilepují k cizému, Jakby vlastních sil jim chybovalo:

Nejvíc pak to rozhorčuje žele, Že lid náš v tom manství ubohém Křižuje sám i své spasitele;

V zoufání jen to zve k víře nové, Kdo dá počet z toho před Bohem, My, či naší zotročitelové?— Stokráte jsem mluvil, teď už křičím K vám o rozkydaní Slávové! Buďme celek a ne drobtové, Buďme aneb všecko, aneb ničím;

Národem vás zovou holubičím, Než ai holubi jsou takové, Že milují hejno spolkové, I vám tedy vlastnost tuto žičím:

Slávové, vy národ zlomkovitý! Sily sjednocené dělají, Než proud mělkne a schne roztočitý;

Slávové, vý národ mnohohlavý! Moudří horší smrti neznají Než jest život hnilý, prázdný, tmavý.

Co z nás Slávů bude o sto roků? Cože bude z celé Evropy? Slavský život, na vzor potopy, Rozšíří svých všudy meze kroků;

A ta, kterou měli za otroků
Jen řeč, křivé Němců pochopy,
Ozývati se má pod stropy
Paláců i v ustech samých soků:

Vědy slavským potekou též žlabem, Kroj, zvyk i zpěv lidu našeho Bude modným nad Seinou i Labem;

O kýž i já raděj v tu jsem dobu Narodil se panství slavského — Aneb potom vstanu ještě z hrobu!

#### 2. SLAVJAN.

"Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" Co jazykem, oním svatým uzlem Sama matka příroda svázala: To člověče zlostnou a závistnou Nerozvazuj, neroztrhuj rukou! Nás Slováky, Moravce, Slezáky I Polany s Čechy sjednotila. Svázala jest i ohnivé Rus v Se silnými bratry poledními; Kterých rovná a bohatá pole Z velkého se napájejí Istra: Přes kterých se tiché louky valí Sáva, Dráva, Drina i Merica, I ostatní nesčíslné řeky: Kterých čistá města i dědiny Bělejí se z obou stran Balkana; Kterých veslo po Adrii plává I no šírém ledobřežném moři. O já leště nezapomenul jsem V Pomořanech i v Lužicech Srba. Který blízkým mýlený Tevtonem Nesměle jen, aby nebyl slyšán, V domácím se hlaholu pronáší. Často myslím na Dunajské Srby, Jenž se mezi Turky pozdvihují Jak u prostřed chrasti hybké jedle. V srdci nosím Krainského Illyra, Jehož věky nemohly zničiti. Vítězného zpomínám Slavonce, Který s chrabrým spojený C h o r v a t e m Nepřátelským oddolává silám. Casto okem ducha mého bystrým Na Dalmata hledím obrovského, Jemuž v prsích starodávné slávy Památka až posud nevyhasla; Jehož píseň národního zpěvce Pudí k činu nejzmužilejšímu.

Ach byly isou někdy smutné časy. Časy dlouhé, časy prenešťastné, Když cizinci mezi nás trousili Nesvornosti prokleté semeno, Dráždivše kmen proti kmenu chytře. By se klali sami mezi sebou: Aby syny s matkou rozvadivše Celý národ lehce potlačili! Ted to símě (Bohu budiž chvála!) Plodonosnou nepadá na půdu. Blesky z očí milé matky Slávy Zlocílné jich rozsíváni sežhou. Smíření se střetáváme bratři Na širokém knih a spisův poli; Hloupá pomsta i různice běsné Ve slavjanském přestávají světě. Chranme se jich bratři na budoucnosť! Varujme se pilně oněch vrahův. Kteří nás jen rozvaditi chtějí. Jenž žádají at se rozsápáme. Aby oni pak nás znivočili Jako někdy naše slavné předky, Naše předky v krajinách německých. Po Galii i po Britanii. Neb i tam se před věky slavjanská Ratolestná zelenala lípa, I tam v horách někdy a dolinách Nám příbuzná řeč se rozléhala. Nevymluvná proniká mne radost, Když vás vidím bratři pod Kaukazem Nové hrady zakladat a sela; Když vás vidím po třech šírých mořích Sem tam s těžkým poletovat loďstvem; Když vás vidím věd a uměn pole Novým ducha vysazovat plodem. O já nejsem z počtu těch omrzlých (Bodej zmizli skoro!) nevlídníkův, Kteří svoje odvracejí oko Ode knihy psané literami Cyrillskými neb glagolitskými. Však to jest jen zevnitřní roucho,

Pod kterým též slavské srdce tluče, Na vše strany slavjanského světa Vylévajíc života potoky: Nech rozličný na sobě má oděv, Nicméně plod jednoho jest ducha; Nech rozdílným písáno jest písmem. Jedna předce budeme rodina. Dokud synu milá bude matka. Nevděčník ji dokud neodvrhne A tvranům neodevzdá cizým. Co pak mne se dotýče, já nechci Krátkozrakým jamožilcem býti, Hledícím vždy jen do — a pod sebe. Já to cítím, že Slavjanstvo celé Moje jest, a já jsem opět jeho. To má hrdost, to má pýcha jestiť, O kterou se připraviti nedám. Můj národ jest spolu i vlast moje. Vlast moje má nesmírné hranice. Nepočítá sta než miliony. Já jsem živý v mnohém větším světě, Nežli závist dopustiti může. Já jsem synem silnějšího rodu. Nežli ona pomysliti schopna. Nad prostrannou milou moií vlasti Krásné slunko nikdy nezapadá. Dá-li pán Bůh a štěstí junacké. Aniž jeji čest má zahynouti. Nezahyne, pokud budou děti Lásky obět Slávě přinášeti.

Jan Kollár.

## Slovo-záverečné.

Že to bol mákavý nedostatok, nemať až posiaľ ku pravopisnému vyvinutiu reči našej primerane vypracovanej mluvnice
v jazyku nemeckom, kdo by o tom pochyboval? — Potrebu
podobného dielka sme cítili všetci, ale k jeho vyhotoveniu nikdo sa nepriberal. Boli sme sa teda daktorí na tom usniesli,
požiadať sameho majstra slovenčiny Hattalu, aby on vypracovanie a uverejnenie tejže mluvnice prevzal. Medzitým Hattala,
súc mnohými prácami zanepráznený, v poťahu na našu žiadosť
odpísal: "Strany mluvnice slovenskej v nemčine nemôžem vám
byť na ten čas k službám;" a dal nám radu, aby sa z nás daktorý do tej práce oddal. Čo tu bolo počať? odložiť celú vec
na nejistú budúcnosť sme nechceli — nemohli. Tak sa teda
stalo, že som si já zaumienil ono potrebné dielce, trebárs mi
to krušno prichádzalo, vyhotoviť a na svetlo vydať.

Že som sa já celkom Hattalovych mluvníc: "Grammatica linquae slovenicae" (1850) a "Krátka mluvnica slovenská" (1852) pridŕžal, každý, kdo sa do veci rozumie, vidí. Avšak som i s jeho najnovším dielom: "Srovnávací mluvnice" (1858), čo sa mi potrebné videlo, porovnával. Mimo toho som — viacej lebo menej — upotreboval: Schinnagl-ovu nemeckú, Tomíčkovu českú, Karlikovu nemecko-českú, Fröhlich-ovu nemecko-illyrskú a iné gramatiky, nakoľko sa z nich

v potahu na slovenčinu to lebo ono použit dalo.

Môj cieľ pri gramatike tejto bol hlavne praktický; preto som do spisu neprijal mnohé theoretické pojednania, na ktorých vedomosti vätšej čiastke obecenstva málo záleží. Kdo sa so slovanskou filologiou ex professo zapodieva, a so slovenčinou všestranne v celej jej rozmanitosti obznámiť sa žiada: toho na spisy Štúrove, Hodžove, Hurbanove a Hattalove odkazujem.

Nakoľko mluvnica táto určeniu svojmu zodpovie, budúcnosť ukáže. Já som na všetek pád bez všelikých pobočných ohľadov chcel podať spisok užitočný, medzeru v literatúre slovenskej čiastočne aspoň vyplňujúci; lebo tých spisovateľov smýšľanie vidí sa mi byť najpoctivejšie, ktorí pri svojich literárnych podujatiach vždy pred očami majú:

Nisi utile sit, quod facimus, stulta est gloria.

# Peridtigungen.

| Seite | : 13.       | Bell | le 7. | DOM | oben :  | koreňné           | lies : | korenná            |
|-------|-------------|------|-------|-----|---------|-------------------|--------|--------------------|
| - ,,  | 17.         | ••   | 16.   | DOR | unten:  | hart geentigten   | ,,     | beziehenden        |
| ,,    | 18.         | ••   | 10.   | DOR | oben :  | z-javiť           | ,,     | s-javiť sa         |
| ••    | 20.         | ,,   | 6.    | pon | unten:  | Motyl             | ••     | Motyl              |
| ••    | 30.         | ,,   | 3.    | Don | oben :  | duben             | ,,     | dnbeň              |
| ••    | **          | ••   | 7.    | DOR | unten:  | ber Bunbel        | ••     | bas Bünbel         |
| **    | 40.         | ,,   | 4.    | Don | oben:   | kvetna            | ••     | kvetňa             |
| ••    | ••          |      | 5-6.  | DOR | unten:  | Muž-ovi, Muž-a    | ٠,,    | muž-ovi, muž-a     |
| ••    | 47.         | ,,   | 17.   | DOR | oben :  | nemôžno           | ,,     | nemožno            |
| ••    | <b>55</b> . | ••   | 6.    |     | ••      | mierni            | ••     | mierny             |
| ••    | 57.         | ••   | 5.    |     | ••      | plemena           | ••     | plemeŭa            |
| ••    | 58.         | 12-  | -13.  | 30E | unten : | bubeň — ňa        | ,,     | buben — na         |
| ••    | 73.         | ••   | 17.   |     | ••      | Rechtichreibung   | ••     | Rechtichreibung    |
| ••    | 96.         | ••   | 8.    | DOR | oben:   | iüber             | ••     | über               |
| ••    | **          | ••   | 8.    | ren | unten:  | zažat             | ••     | zažať              |
| ••    | 101.        | ••   | 2.    |     | ••      | <b>palen</b>      | **     | haben              |
| ••    | 109.        | ••   | 9.    |     | ••      | un ericheitet     | ••     | unterscheibet      |
| ••    | 112         | ••   | 3.    | 3CH | oten:   | Dassi in ber ver- | ••     | Das si als Hilfs-  |
|       |             |      |       |     |         | gangenen Beit     |        | zeitwort wird öf-  |
| •     |             |      |       |     |         | wird kiters       |        | ters               |
| -     | 119.        | ., ( | 6-7.  | 26E | unten:  | finien — ich knie | ••     | tnicen — ich tnice |
| **    | 148.        | **   | 7.    |     | ••      | ham chex          | ••     | }य <b>र्ली</b> ट्य |
| ••    | 169.        | •    | 8.    |     | ••      | bovarit.          | ••     | kovariť.           |

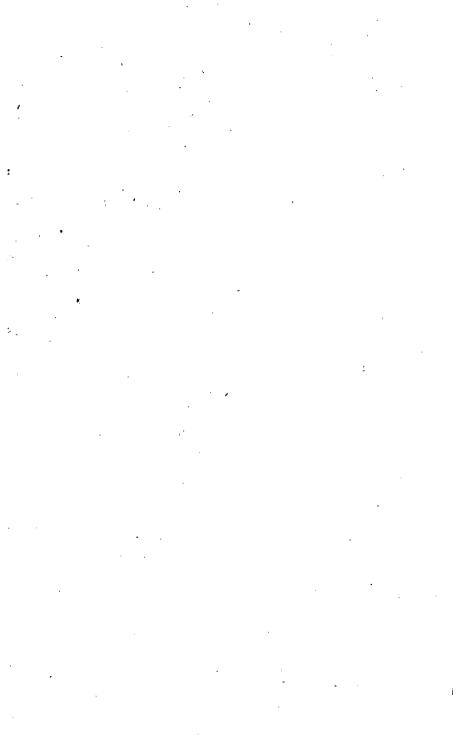

| RETURN CIRC                                              | ULATION DEPA                                                                                           | RTMENT                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| LOAN PERIOD 1                                            | 12                                                                                                     | 13                                                     |
| HOME USE                                                 |                                                                                                        | ľ                                                      |
| 4                                                        | 5                                                                                                      | 6                                                      |
| ALL-SQQKR:MASK-BS<br>1-year loans may<br>Renowels and re | Description of 23 to recharged by singlify the bighting the bighting the bearings may be made 4 days p | 05<br>ooks to the Circulation Deak<br>rior to due date |
| DUE                                                      | AS STAMPED B                                                                                           | ELOW                                                   |
| APR 3.0 1985                                             |                                                                                                        |                                                        |
| JUN 2 1985                                               |                                                                                                        |                                                        |
| JULY 2 185                                               | -                                                                                                      |                                                        |
| RECEIVE                                                  | D BY                                                                                                   |                                                        |
| JUN 28                                                   | 1985                                                                                                   |                                                        |
| CIRCULATIO                                               |                                                                                                        |                                                        |
| <u>Choor</u>                                             |                                                                                                        |                                                        |
|                                                          |                                                                                                        |                                                        |
|                                                          |                                                                                                        |                                                        |
|                                                          |                                                                                                        |                                                        |
| -                                                        |                                                                                                        |                                                        |

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY /83 BERKELEY, CA 94720

FORM NO. DD6, 60m, 1/83

YB 56**508** 

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY





